## Telegraphilche Depelchen.

(Spezialbepeiden-Dieuft ber "Sountagboft".)

Woven Deutschland sprickt.

Sabelraffelnde fraugofifche Reben finden beim enffischen Berbiindeten feinen Beifall. - 2Bas bie beutsche Regierung über die rumanifche Judenfrage benft.-Sohn eines Kürften Radziwill als Berichwender unter Auratel. - Jubilaen einer Stadt und einer berühmten Industrie = Anlage. - Wieber eine Duellge= fcidite. - Gelbstmord eines

Amerifaners in Wiesbaden .-

Rener Betroleum = Buhm in

Defterreich. - Allerlei.

Berlin, 27. Gept. Die aus beutfchen Regierungstreifen verlautet, ift bie Regierung in ber bielbefprochenen Frage ber Judenbehandlung in Rumä= nien und ber Brotestnote bes ameritanischen Staatsfefretars San ber Meis nung, bag bie Ber. Staaten jebenfalls ein Recht hatten, Bermahrung gegen bie Mighanblung ber europäischen Guben einzulegen, ba es fich bier um die Erfüllung völkerrechtlicher Berpflichtungen handle. Und fie glaubt ferner, bag Rumanien, auch ohne bon anberen Machten mit Gewalt bagu gebrangt gu merben, (was, wie ichon mitgetheilt, taum zu erwarten ift) gut ihun wurbe, bem ameritanischen Protest Beachtung gu schenken, besonders ba biefer Staat neue Unleihen aufnehmen wolle, und maßgebende Finanzleute geneigt feien, bas Buftanbetommen biefer Un= leiben zu verhindern, wenn nicht Rumanien jene Beschwerben abftelle. Es ericheini unter folden Umftanben nicht ausgeschloffen, bag Rumanien fich fclieglich boch bereben laffen wird, beizugeben. In Diefem Fall mare alfo Sahs Protestnote nicht bergeblich ge-

Die " nation", eine ber wichtig= ften beutschen Zeitschriften, rath in ih= rer neuesten Nummer ber beutschen Re= gierung, fich in aller Form bem amerifanischen Protest gegen bie rumanische Jubenbehandlung angufchliegen.

Die aus St. Betersburg bierber gemelbet wirb, ift man in ruffifchen Res gierungsfreisen febr berichnupft über ben fabelraffelnben Chauvinismus, wie er in neuerlichen Reben bes frangofi= ichen Marineminifter Belletan fo= wie bes frangofifchen Rriegsminifters Unbre berbortrat. Es beißt, man habe Frankreich offiziell zu berfteben gegeben, baß folche Reben gegen bie beften Intereffen ber beiben berbundeten Länder feien. Berliner Zeitungen fagen, es fei "noch immer eine Menge entzündlichen Materials auf ber anderen Seite ber Bogefen aufgehäuft", und basfelbe brauche nur eines Funtens, um in Brand zu gerathen.

Bring Stanislaus Rabziwill, jungfter Sohn bes früheren Urtilleriegenerals Fürften Anton Rabziwill und ber Grafin Caftellane, ift unter Ruratelgestellt worben, weil er ein Berschwenber ift und wegen Schulben aus ber Urmee ausspheiben mußte. Sein Bater bat ihn nach feinen ruffis ichen Gütern abgeschoben.

In Wiegbaben hat ein ameritanischer Landwirth, beffen Name noch nicht mit= getheilt mirb, Gelbft morb began=

Im fcblefifchen Regierungsbezirt Oppeln murbe bas 100jahrige Beftehen ber Ronigshütte festlich begangen. Um 25. September 1802 mar bort ber erfte Sochofen ans geblafen worben, und am 26. Ottober beffelben Jahres erfolgte bie feierliche Eröffnung bes Gifenwertes Ronigs. hutte. Die Gründung mar ein wich: tiges Greigniß für bie preußische Inbuftrie, bie bamals in ihren Unfanger mar. Die Feier gestaltete fich gu einer äußerst großartigen, und bie gesammte Bebolterung ber Stabt Ronigshutt nahm an berfelben theil. Das prei Bifche Rabinet war burch ben Sanbel minifter Möller bertreten. Tagte in feiner Festrebe, leiber werbe ber Merth ber gewerblichen und ins buftriellen Arbeit vielfach bertannt. Der erfte Bebante jebes Staatsmannes muffe fein, bie gewaltige Macht, welche bie Inbuftrie für bas Baterlanb bebeute, weiter gu entwideln. Auf bie schwebenbe Bollfrage anspielend, er= flarte ber Minifter, er fei überzeugt, baf fich ein Ausgleich ber miberftreiten-

ben Intereffen werbe finben laffen. Die Feier erftredte fich auch auf die Laurahütte, welche feit mehr, als brei Jahrzehnten mit ber Ronigshutte ber= bunben ift. Die Laurabutte mar bie erfte mit Dampftraft betriebene Cote-Hochofenanlage auf bem europäischen

Beinrich bon Boschinger hat wieber einen Banb Bismard - Grinne rungen unter bem Titel "Bei Robert bon Reubell" beröffentlicht. Das Wert enthält bes Alttanglers Unficien über Rapoleon III., Ritolaus II., Cabour, Gortigatow, Glabftone, Salisbury und viele andere herborragende Ber-

tampf = Affare wirb aus Riel gemelbet. 3m Turnfagle

Fahnriche gur Gee, beren namen borberhand noch nicht befannt gegeben find. Beibe murben bermunbet. 3mei Offigiere, sowie zwei anbere Kahnriche gur Gee wohnten bem blutigen Borgang bei. Für bie Betheiligten wirb bie Sache jebenfalls ein fehr bofes Nachspiel haben, benn an maggebenber

Stelle blaft für Duellanten neuerbings

fein gunftiger Winb. Der frühere Parlamentarier und Chatespeare=Forscher Wilh. Dechel= häufer ift bier im 83. Lebens= jahre geftorben. (Er wurde am 26. Muguft 1820 in Siegen geboren. In feiner ichriftflellerifchen Thätigteit befaßte er sich auch viel mit fozial=

politischen Fragen.) Berforb, im weftfälifchen Regies rungsbezirk Minben, Die lebhafte In= buftrieftabt am Bufammenfluß ber Werra und Aa, feierte gestern bie 250= jährige Wieberkehr des Tages, an welchem bie Stabt ben Anschluß an bie brandenburgifch=preußische Monarchie fand. Bei biefer Gelegenheit wurde auch ein Dentmal bes großen Rur= fürsten enthüllt. Die gange Stadt prangte in herrlichem Festschmud.

Der Raifer felber tonnte nicht gur Feier tommen; er sanbte jedoch ben Aronpringen, welcher bon ben Behör= ben einen großartigen Empfang er= hielt. Much ber Minifter v. Bubbe mar

Das beutiche Umt bes Auswärtigen zeigt große Befriedigung über bie Er= nennung bon Charlemagne Tower zum ameritanischen Botschafter in Berlin als Nachfolger White's und fpricht feine Ueberzeugung aus, baß Tower ebenfo, wie White, alles Dlog= liche thun werde, um die jest beftehen= ben vortrefflichen Beziehungen zwischen Deutschland und ben Ber. Staaten auf=

Die, bei Belegenheit ber 74. Ber= sammlung beutscher Naturforscher und Merate in Rarlsbab berfammelte beutsche Gesellschaft für bie Geschichte ber Mebigin, eine Abtheilung, welche erft im letten Jahre ju hamburg ber medizinischen Hauptgruppe eingefügt wurde, nahm in ihrer jungften Gigung eine Resolution gegen bie Berleihung ber Berliner Profeffur für Be= schichte ber Medizin an Dr. G. Schweninger, bes beremigten Alttanglers Leibargt, an. Die Becoluffaffung erfolgte einftimmig. Befanntlich sind auch bon den medizi= nischen Fatultäten einiger Universitä= ten Proteste gegen bie jungft vorgenom= mene Ernennung eingelaufen. Der hauptgrund ber Ginwendung ift, baß Ptof. Schweninger sich auf bem Gebiete ber Beschichte ber Mebigin bisher nicht burch bas Geringste hervorgethan

Wie aus Wien gemelbet wirb, hat Defterreich jest einen Betroleum = bem teganischen Del=Buhm nicht gu= rudfteht. Die Regierung und gahllofe Geld-Anleger wenden jest ihre gange Aufmertfamteit ber Frage ber Betroleum=Brobuttion in Defterreich qu. Ein mächtiges Synditat Wiener Ban= tiers und britifcher Gifenbahn-Rapita= liften ift foeben organisirt worben, um bie Delfelber von Stoderau, 14 Meis len nordwestlich von Wien, auszubeuten, mo, wie Professor Bolf, ein berporragenber öfterreichifcher Geologe, versichert, gewaltige Quantitäten Betroleum gu finben fein follen. Unbere Gelehrte ertlaren gar, bag bas gange Gebiet, welches bom nörblichen Rarpathen-Gebirge, Mähren und Nieber= Defterreich begrengt wird, ein riefiges Delfelb fei. Das öfterreichifche Lanbwirthschafts-Ministerium will 800.000 Rronen gu berfuchsmeifen Bohrungen in ber Nachbarschaft bon Wels bermen= ben, wo bereits über 800 offene Delbrunnen entbedt, und 8 tiefe Schachte

gelegt worben find. Awei neue Ranonenboote Werden von ber deutschen Regierung ver-

langt werden. Berlin, 27. Sept. 3m nächften Flotten=Bubget wird bie beutsche Re= gierung noch zwei neue Ranonenboote berlangen, welche bem Dienft in ben Flüffen China's jugetheilt werben follen, mo fich bis jest erft ein beutsches

Ranonenboot befinbet. Man glaubt, bag mit ber Abschaffung ber chinesischen Litinfteuer bie beutschen Waaren-Importe weiter in bas Innere Chinas gehen werben, als je zubor, und ben Schut burch Kano= nenboote erforbern werben, welche mit Seeräubern sowie auch mit bidföpfigen dinefischen Beamten fertig werben ton=

## Ruthmaglides Better.

Hente soll der Himmel ein Bischen gnädiger

Bafhington, D. R., 27. Sept. Das Bunbes = Wetteramt stellt folgenbes Wetter für ben Staat Ilinois am Sonntag und Montag in Aussicht:

Schon und etwas warmer am Am Montag wird bas Sonntag. Metter vielleicht wieber unbestimmt. Westliche Winde, bie in fildlichen um-

(Nach Angabe aus anberer Quelle ift auch am Montag bestimmt schönes Weiter zu erwarien.)

In ber Chicagoer Wetterwarte im Aubitoriumsthurm zeigte Samftag Nachmittag um 3 Uhr bas Thermome ter 59 Grab im-Schatten, um 4 Uhr 58 Grab, um 5 Uhr Abends 57 Grab, um 6 Uhr 56, um 7 Uhr baffelbe, um

## Londoner Streiflichter.

Bur Fleischnoth im beutschen Reich--Gin Bergleich mit entibre. denden ameritanifden Berhältniffen. - Die Ber: Staaten in der rumänischen Judenfrage dg plomatifch matt gefest. - Drohende politische Rrife in Eng= land. - Bermifchtes.

London, 27. Sept. Der Berliner Bertrag galt ichon feit fo vielen Jahren für veraltet, daß es in Guropa nicht menig überrafchte, als bas ameritanifche Staatsbepartement auf Grund biefes Bertrages bie europäischen Signatur= Mächte aufforberte, für ben Schutz ber rumanischen Juben einzuschreiten. Goweit ber Staat Rumanien in Betracht tommt, beftanb ichon bon allem Unfang an die prattifche Bebeutung biefes Bertrages lediglich barin, biefem Staat abfolute Unabhängigfeit gu fichern. Denn es war befonders barauf abgefeben, Rus manien zu einer neutralen Bone, gu einem "Bufferstaat" zwischen ber Tür= fei und Defterreich-Ungarn, ohne bie Nothwendigteit von Festungen, gu maden. Aber bie Mächte Schätten bas Material, mit welchem fie gu thun hatten, nicht richtig! Der gewöhnliche Durch= ichnitterumane ift groblich unwiffenb und abergläubisch. Er fieht auf ber Lei= ter ber Menschheits = Entwidlung tiefer, als ber Ruffe ber nieberen Rlaffe. Gein Chriftenthum ift basjenige bes 15. Jahrhunderis, und er haßt ben Juben, weil berfelbe über ihm fteht.

Er unterbrudt bie Juben, weil er weiß, baß biefe, bei genügenben Bele= genheiten, bald ihn überflügelt haben würden, und er hat fie gum großen Theil aus bem Lanbe getrieben, um por ihrem Mitbewerb für immer ficher gu fein. Es ift eine fcmachvolle Thatfa= che, bag biefe Juben = Mighandlung erft unter ber fogenannten driftlichen Herrschaft in Rumanien begann und unter türkischer Verwaltung unbekannt mar. Die rumanischen Gbelleute, welche gang ebenfo brutal und beinabe ebenfo unwiffen' find, wie ihre Bauern, und höchstens ein Bischen oberflächlis chen Schliff haben, find Führer ber Bubenberfolgung, und auch bie hierarchie ber griechischen Rirche ermuthigt fie.

Inbeg find fich bie Mächte barüber eins, bag von einem 3mang, ob auf Grund bes Berliner Bertrages ober nicht, teine Rebe fein tann. Unberer= feits möchten bie herborragenben Mächte gerne ben Ber. Staaten einigermaßen gefällig fein, und es gefcah ohne 3meifel mit Rudficht auf Wien und Berlin, baß bie rumanifche Regierung ber meiteren jubifchen Musmanberung aus Rumanien einen Riegel vorschob, ohne indeh etwas zu thun, um die Lag ber Juben gu beffern.

Damit ift Ameritas außerliche Entfculbigung für feinen Berfuch, ben rumanifchen Juben gu belfen, binfallig geworben, und ba bie Ber. Staaten felber teinen Untheil an bem Berliner Bertrag hatten, fo tonnen fie nicht weiter in biefer Ungelegenheit biploma= tisch vorgehen. Indeß wird biese Frage nicht=politisch in jedem zivilisirten Lanbe unaufhörlich weiter erörtert

Umeritaner tonnen fich taum borftellen, wie weit die jegige & leifch = noth in Deutschland geht. Un= genommen 3. B., ben Staaten Rem Port und Pennsplvanien mare es un= terfagt, bon irgend einem anbern Theil ber Union Fleifch zu taufen, fo würde bas ein ungefähres Seitenftud gur jebigen biesbezüglichen Lage in Deutsch= land fein. Die Berhaltniffe, melde bie beutschen Arbeiter verhindern, Fleisch gu taufen, ober fie gwingen, Pferbefleisch ober fogar bas Fleisch von Thie ren zu effen, bie gewöhnlich als anfionig für ben menfclichen Geschmad gelten, find faft gang fünftlich gefchaffen. Die Regierung hat gewiffe Berfügungen erlassen, welche bas auswar= tige Fleisch sogut wie vollständig auß= fcliegen, während bie einheimifche Berorgung burchaus unzureichend für bie Bedürfniffe ift. Während bie beutschen Biehbefiger enorme Profite aus ber großen Steigerung ber Fleischpreife er= gielen, find die Armen thatfachlich bon ben Märften ausgefperrt, und Rind= fleifch, Sammelfleifch und Schweine= fleisch werben ein Lugus ber Bohlhabenben. Daher erheben fich bon allen Theilen bes beutichen Reiches Proteste gegen bie Aussperrung bes auß= wartigen Fleisches, und die Sozialbe= motraten machen biefe Frage gur hauptfrage ihrer Bahltampagne.

. . . Irgend ein unerwarteter 3wischenfall mag in ber kommenben Tagung bes britischen Parlaments, auf welche allgemeine Bablen folgen follen, eine Rrife beraufbeschwören. Es beißt, baß ber Bremierminifter Balfour fie erwar ie, und einer feiner Minifter, Lord Londonberry, hat in einer fürglichen Rede andeutungsweise auf sie hingewie-

Sogar vor ber Bertagung bes Par-laments fprachen Mitglieber beiber häufer von ber Möglichkeit einer Auflöfung bes Barlaments bor Beihnachten, und außer Lorb Londonberry baben fich auch Andere in ber letten Zeit

gung tann teine turze fein und wird ficherlich fturmisch fein. Die Erziehungs = Borlage hat bie "Non=Ronfor= miften" icon in bie bochfte Aufregung berfett. Balfour foll bie Butunft mit großer Beforgniß betrachten, mahrend bie beiben Chamberlains ihren Ginfluß beim liberal-unionistischen Element sich entschlüpfen feben. Geit ben Tagen Cromwells find in England bie reli= gios Unabhangigen nicht mehr in folchem Mage gegen bie Staatstirche aufgebracht gewesen, wie gegenwärtig, und wenn jest eine Bahl ftattfinden follte, fo würde bie Regierung wohl eine über=

mältigenbe Nieberlage erleiben. Die Direttoren verhaftet. Wieder ein Bankerott-Sfandal in Deutsch:

Mann beim, Baben, 28. Gept. Die große Chemitalien=Fabrit in bem be= nachbarten Rheinau ift bankerott. So dlimm ift ber Banterott, bag bie 21f= tionäre Alles verlieren.

Die Direttoren ber Gefellichaft murben unter ber Unflage betrügerifcher Rechnungsführung berhaftet.

### Inland.

Rovflofe Leiche erfannt. Weiteres gur jungften New Norfer Mord.

fenfation Rem Dort, 28. Cept. Die ermahnte topflofe Leiche eines Mannes, ber in einem Lotal ber Weft=29. Str., nabe Broadwan, mit einem Fleischermeffer berhadt wurde, ift geftern Abend mit Beftimmtheit als biejenige von Rapt. James D. Craft aus Glencoe, Q. 3., ibentifigirt worben. Der Cohn bes Ermorbeten, Walter Craft, fomie Charles M. Cor und William Trafen= thal erkannten ben Leichnam in ber

Trafenthal und Cor waren bis Freitag Mitternacht in Gefellschaft bes Rapitans gewesen. Der Morb murbe nicht in einem dinefischen Speifehaus berübt, fonbern im "Empire Sotel" Rr. 38 B. 29. Str. 3m Rellergefchoß biefes Sotels fand man ben Rumpf, und hinter bem dinefifden Speifehaus ben Ropf. 3 Perfonen wurden borlaufig bom Roroner feftgehalten, und noch ein Bierter murbe in Beugenhaft genommen. Spät geftern Abend murbe auch bie Botel=Saushälterin 3ba Craben als Beugin festgenommen.

Mis eigentlicher Mörber gilt Thomas Tobin, ein Rellner im "Empire Sotel". Wie bie Polizei fagt, bat Tobin bereits eine berbrecherische Bergan= genheit, und war fcon zweimal wegen Ginbruchs ju Buchthaus berurtheilt worben, einmal unter bem Ramen John D'Brien und bann unter bein Namen James Thompfon. Das war in Rem Port allein; aber er bufte auch in Joma einen Buchthaus-Termin megen Ginbruchs ab, nachbem er in Rem

Port ausgebrochen. MIS er biefen letteren Termin abgefeffen, tehrte er nach bem Often gurud. murbe erfannt und auf's Reue nach Sing Sing gefchidt, bon wo er ausgebrochen war. Rach etwa 8 Monaten zeigte er Symptome bon Bahnfinn. wurde tobsüchtig und bann nach bem Matteawan-Staatsaful gebracht, mo er feinen Termin bollenbs abbufte. Bei früherer Gelegenheit mar er auch einmal im Buchthaus bon RingsCoun=

th Gaft gewefen. Geheimpoligift Mahonen, ber in Sing Sing bebienftet war, als fich Inbin gulett bort befanb, außerte bie Meinung, bag berfelbe auch jest mahn= finnig fei und baber bon ber Rlage, Craft ermorbet gu haben, werbe freis gefprochen werben.

### Bafeball=Radridten. "Mational Legane.

Bittsburg, 27. Sept. Die Bittsbur= ger fiegten im heutigen Bettfpiel über bie Cincinnatier Gafte mit 13 gegen 6. Broofinn, 27. Gept. Die Broofin= ner murben im erften Spiel bon ben Rem Porfern mit 4 gegen O gefchlagen, fiegten aber im zweiten Spiel über bie Rem Dorter mit 12 gegen 4.

Philadelphia, 27. Sept. Die Boftoner fiegten über bie Bhilabelphier im erften Spiel mit 8 gegen 2; im gweis ten Spiel ftanben bie Partieen 2 gu 2, als bas Spiel wegen Dunkelheit abge=

"Umerican League." Baltimore, 27. Sept. Die Boftoner fiegten in beiben heutigen Spielen über Die Baltimorer, im erften mit 9 gegen

Wafhington, D. R., 27. Sept. Die Wafhingtoner fiegten im erften Spiel über bie Philabelphier mit 9 gegen 4, und im zweiten Spiel fiegten fie wieber mit 7 au 5. Detroit, 27. Gept. Die Detroiter

8, und im zweiten mit 4 gegen 2.

dlugen im erften Spiel bie Clevelan= ber mit 4 gu 3, wurden aber bon ihnen im zweiten Spiel mit 2 gu 0 gefchla-St. Louis, 27. Sept. Die St. Louis

fer fiegten über bie Chicagoer Gafte mit 9 gu 1. "Umerican Uffociation" und "Weftern

League". Ranfas City, Mo., 27. Gept. Die Ranfas City'er Partien ber "Umeriean Affociation" und ber "Weftern League" hatten heute por 4500 Buschauern ein gemeinschaftliches Wetts fpiel. Die "Weftern League" fiegte mit 13 au 5.

Omaha, Rebr., 27. Sept. Die biefi gen Spieler ber "Western League" schlugen beute Rachmittag bie India-napoliser Spieler ber "American Usso-

### Rom Sufball-Welde.

Studenten haben wieder ihren rauhbaugigen

Ithaca, N. D., 27. Sept. Die Fuß= ball-Saifon wurde heute hier unter menig gunftigen Umftanben eröffnet. Die Cornell=Stubenten fcugen bie Col= gate-Stubenten, bie anfangs im Bortheil gewesen waren, mit inapper Roth mit 5 gu O. Das Wetter war warm, und die Leute wurden oft gewechfelt.

Carlisle, Ba., 27. Seapt. Die Carlisle-Indianer schlugen heute Rachmittag auf einem ichlammigen Felbe bas "Bennfplvania College" von Getthe= burg, mit 25 zu 0, bor 1000 Bu= chauern. In beiben Salften waren bie Indianer fiegreich, und nur einen Augenblid mar ihr Erfolg in Gefahr. Gafton, Ba., 27. Sept. Die La= fapette=Stubenten fclugen heute Rach= mittag bie Ballaubet-Stubenten mit

Marshall Fielb, 27. Sept. In ber erften Salfte bes heutigen Fußball-Spiels fiegte auf ichlammigem Felbe bie "Chicago University" über "Mon= mouth College" mit 7 gu O.

Das Spiel war bas zweitehochschul-Spiel bes Jahres auf biefem Felbe unb fand, als fich ber himmel eimas auf= gehellt hatte, eine ungewöhnlich große Buhörerschaft.

Champaign, 311., 27. Gept. Die Minoifer Sochicul=Stubenten fiegten in ber erften Balfte bes heutigen Fuß= ballfpiels über bie Englewoober mit

Franklin Fielb, Philabelphia, 27. Gept. 3m heutigen Fugball = Spiel schlugen bie harvarb-Spieler biejenigen bom Williams-College mit 11 gu O.

Unn Arbor, Mich., 27. Sept. Die Stubenten ber Michigan-Staatsuni= perfität fiegten über bie Albion=Stu= benten mit 88 gu 0 in ber erften unb mit 45 gu O in ber zweiten Salfte.

Rem Baven, Ronn., 27. Gept. Die Dale-Stubenten fiegten heute Rachmittag ohne besondere Mühe über die Tri= nity=Stubenten mit 40 gegen O. Die Letteren waren ungewöhnlich fcmach, und in ber zweiten Salfte bergogerte fich bas Spiel bebeutenb baburch, bag Die Balfte ber Trinity = Partie ge= nöthigt mar, fich zu ihrer Erholung nieberzulegen.

## Die Gffettenborfe.

Unfangs Rudaange, die nach dem gunftigen Bantbericht aufhörten.

Rem Dort, 27. Sept. Der Effettenmartt war beute bei ber Gröffnung ziemlich ftetig. Doch herrschte wenig Thätigfeit, ba man allgemein ben wöchentlichen Banten=Ausweis abwar= ten wollte. Es bauerte aber nicht lange, fo entwidelten bie Preise eine entichie= bene Richtung nach abwarts, infolge Wieberauflebens ber Furcht bor einer anhaltenben Anappheit im Gelbmartt. Das professionelle Element gab bie hoffnungsvollen Unfichten auf, Die es bei ber geftrigen Erholung gehabt hatte. Seine Operationen zeigten einen Mangel an innerer Unterftugung, melder ju meiteren aggreffiben furgfriftigen Bertaufen aufmunterte. Der nachfolgende Niedergang führte gu einigen Abwidlungen burch bie Rom= miffionshäufer, und bies, nebft ber 216= neigung bon Geschäfts-Rliquen, ihre Spezialitäten ju beschüten, verurfachte manche icharfe Burudweichungen. Um meiften trat bie Schwäche in folden Papieren, wie bie Gt. Baul= unb bie Louisville= & Rafhville=Bahn= Effetten herbor, welche bei ber geftri= gen Erholung an der Spipe gestanden hatten. Unmittelbar bor ber Beröffent= lichung bes Banten-Ausweises murbe bie Berfaufs=Bewegung ausgefproche= ner und war bon Berichten begleitet, bag biefer Ausweis fclimmer fein murbe, als man in ber Wall Street

In Birtlichteit aber maren bie Bah= len biefes Musmeifes eine angenehme Ueberraschung für bie Ball Street: benn bie Ueberschuß=Referve zeigte eine Zunahme um \$4,878,675. Die An= leihen schrumpften um \$13,352,600 zu= fammen, mas im Gangen eine geringere Abnahme war, als man erwartet hatte. Die Saupt-leberraschung aber bilbete ber Bericht über ben Baar-Beftanb; ftatt einen Berluft von \$14,500,000 gu ergeben, wie man im Boraus abge= schätt hatte, wurde ein Gewinn um \$1,790,700 · gemelbet. Die Abnahme an Baar=Depositen betrug \$12,351,= 900. Natürlicherweise beeinflußte bie Bant-Statistit ben Martt gunftig, unb bie rudläufige Reigung tam gum Gin-

### 8 tödtlich Berlette. In einem Bochofen der Carnegie Co.

McReesport, Ba., 27. Sept. Babrend eine Angahl Arbeiter heute Abend furg bor fünf Uhr einen ber Sochöfen ber Duquesne-Unlage ber Carnegie Steel Co. reinigte, erfolgte eine Explofion, und 8 Mann, fammtlich Berbeis rathete im Alter bon 20 bis 30 Jahren, erlitten töbtliche Brandwunden. Gie wurden nach bem McReesport-Hofpital gebracht, wo vie Werzte feine Hoff-

## Dampfernadrigten.

## 20 Wochen Streik!

So lang dauert ber Sartfohlen= Rampf bereite. - Berichte über Noth bei Grubenarbeiter = Fa= milien .- Gin grufeliger Brief.

Tamaqua, Ba., 27. Sept. Die gman= gigfle Woche bes großen Harttohle= Streifs ift heute gu Enbe gegangen. Gin fleiner Theil ber Rohlengruben ift in einem bescheibenen Grabe im Betrieb; boch ift tein Ungeichen einer all= gemeinen Betriebs-Wieberaufnahme bemertbar. Die Wirfung bes langen Rampfes beginnt, fich auf allerlei Urten ju zeigen, und Berichte über afute Roth tommen aus faft jedem Theil ber Sarttoble=Region! Der Unterftugungs= Fonds, obwohl er groß ift, reicht für bie Beburfniffe ber Familien eines Theiles ber ftreifenben Leute nicht bin.

Unter ben Rohlengrabern herricht zwar noch wenig Roth; ba= gegen beginnt unter ben allgemeinen Grubenarbeitern und anberen mit Roh= lengruben in Berbinbung ftebenben Ungeftellten, bie gunftigftenfalls nur fehr schlecht bezahlt werben, bas Elend

herborgutreten. Dag ber Rampf alle Musficht hat, ein langer und bitterer gu merben, zeigt fich auf's Neue in ber Thatfache, bag bie örtlichen Solzhandler, welche bie "Lehigh Coal & nabigation Co." mit Baltenholz für ihre Gruben ber= forgen, heute benachrichtigt wurben, bag bie Befellichaft bor nächftem Mars

fein Solg brauche. Untonio Gerocco, ein Italiener, welcher in Dienfien ber "Lehigh Co." gu Resquehoning fteht, zeigte einen blutrunfligen Brief, welchen er bon bem italienischen, auch nach ben Ber. Staaten bergweigten Geheimbund "Mafia" erhielt. Die Unterschrift bes Briefes ift anscheinend in Menschen= blut geschrieben, und Folgenbes ift ber

"Treulofer! Gei bei Beiten gewarnt und hore auf, gegen Deine Landsleute gu arbeiten! Stalien perabideut einen Berrather, und bie "Mafia" beftraft Berrather mit bem Tobe. Wenn Du bor bem Beginn einer zweiten Woche Dich als untreu gegen Deine Lanbsleute erwiesen aft, wird Dein Saus mit einer Quantitat Dynamit, bie groß genug ift, um Dich und Deine Familie gur Solle ju fenben, in bie Luft geprengt werben. Bir werben folche Burichen, mie Du, beforgen, und wir mögen mit Dir ben Anfang machen. Die ,Mafia."

Serocco glaubt, baß fein Schidfal

Bafbington, D. R., 27. Gept. 3m gangen Diftritt Rolumbia find beute noch feine 1000 Tonnen Roblen ber= fäuflich. Der Preis ber Barttoble beträgt \$10 die Tonne und barüber und gu biefem Breis ift bie Roble nur in Portionen zu einer halben Tonne er= hältlich. Weichtoble ift heute auf \$8

bie Tonne gestiegen. 500 Tonnen Harttohle, welche gum Gebrauch in ben öffentlichen Schulen bes Diftritts beftimmt find, befinden fich auf ber Fahrt hierher. Bei ber Unfunft bes Buges wird berfelbe unter besondere polizeiliche Bewachung geftellt werben, bamit teine Rohle geftoh=

Grunbeigenthumshanbler in allen Theilen ber Stadt berichten, baf Berfonen, welche ihrem Rontratt gufolge ihre Saufer aufgeben tonnen, Centralia, Pa., 28. Sept. Mehrere Bahn-Baggons mit Streitbrechern, fowie mit Poftfachen, wurden in ber

Nähe von hier angehalten. General Gobin wurde benachrichigt. Wahrscheinlich wird noch ein Regiment nach biefem Theil ber Rohlen= felber gefanbt.

### Bollen Schadenerfag. Kapt. Rofehill & Co. verlangen 4 Millionen von Japan.

Washington, D. R., 28. Sept. Wie ein Brief befagt, welcher aus Sonolulu hier eingetroffen ift, werben Rapitan Rofehill, ber behauptet, Die Pacific= Infel Marcus bor ben Japanern ent= bedt zu haben, und noch immer Anfpruch auf fie erhebt, und feine Gefellchaft jest bie japanische Regierung auf 4 Millionen Dollars Schabenerfat ber= flagen, refp. auf biplomatischem Beg folden Schabenerfat berlangen.

Befanntlich enthält bas genannte Giland fehr werthvolle Buano-Lager, und um biefe ift es bem Rapitan unb feinen Rompagnons in erfter Linie gu

Wie bor Rurgem mitgetheilt, hatte Japan bie Infel befest, und bas ameritanifche Staatsbepartement beranlagte Rofehill, vorläufig teinen Wi= berftanb gu leiften, fonbern ben Berlauf ber biplomatischen Berhandlungen abzuwarten. Japan ließ eine Wach mannicaft auf bem Giland gurud, welche awar Rofebill bas Lanben ge= ftattete, ibm aber zu berfteben gab, baß er balb wieber gehen muffe, was er auch that.

### Montanas Republifaner. Indoffirent gleichfalls Roosevelt für 1904.

Great Falls, Mont., 28. Sept. Sier fand geftern bie republitanifceGhiots= tonbention für Moniana ftatt. 23. 2. Mowah wurde für bas Amt eines Beifigers bes Staats-Obergerichts. und Joseph M. Digon für ben Rongreß aufgestellt. Der frühere Bunbes-fenator Thomas &. Carter führte ben

Es murbe eine Platform angenom= men, welche Roofevelt für die Wieberwahl im Jahre 1904 indoffirt, eine beschräntte Boll-Revision verlangt, wie Roofevelt fie vorschlage, und "Truft"=Bolitit ber Abminiftration

### Indianer organifiren fic.

"Wir wollen bleiben, was wir find". South McAlefter, 3.- I., 27. Sept. Sinem Aufruf entsprechenb, welchen Bleafant Borter, ber Sauptling ber Creet-Ration, an die Saupter ber fünf gibilifirten Stamme erlaffen batte, trat hier eine Berfammlung bon Bertretern ber Indianer gusammen. Der 3wed biefer Berfammlung ift, bei aller Un= erfennung ber neuen Berhaltniffe boch bafür zu forgen, bag bie Inbianer für alle Zeit Indianer bleiben.

Der Saupiling Porter außerte fich

barüber: "Diefe Inbianer = Berfammlung ift bie erste ihrer Urt, welche jemals abge= halten wurde. Sie bezweckt bie Organifirung ber Indianer a Iler Stämme zu einer festgeschloffenen Organisation. welche bie Indianer bei ber fünftigen Befiedelung bes Lanbes und Ronirolle über baffelbe schüten foll. Wir wollen nicht bem Borbringen bes weißen Mannes und wiberfegen; aber wir wollen unfere Ibentität aufrechterhalten unb unfere Stimme in ber Butunft biefes Lanbes zu Gehör bringen.

Wir werben ben Rongreg burch Bes tition barum angehen, baß in ber toms menben Tagung bas Indianerterritos rium in ben Staatenrang erhoben wirb. und ein folder Erlaß im Jahre 1906 in Rraft tritt. Rach Befeitigung ber bericbiebenen Stammes = Regierungen wollen wir Bereinigung mit Oflahoma: indeg wollen wir bie Erhaltung unferes eigenen Territoriums verlangen, unabhangig bon irgend einem anberen Territorium ober Ctaat."

Die Berfammlung ift ftart und viel-

## Regen und Bolfenbruch

Derurfachen im füdweftlichen Texas Unbeil. San Antonio, Ter., 28. Sept. Die ftartften Regenguffe, welche feit 3abren im fühmeftlichen Teras vorgetom= men find, gingen in ben letten amei Tagen nieber. Bon allen Seiten tommen Berichte über großen Gigenthums=

Bu Renneby, wo 15 3off Regen fieen, wurden Saufer überfchmemmt, nub bie Infaffen mußten um ihr Leben lieben. Die Gan Untonio= & Artanas-West-Bahn und bie Renneby-Del-

mühle wurden arg mitgenommen. Bu Stodbale nahm ber Regen geits weilig einen wolfenbruchartigen Charafter an, bie Saufer murben unbemohnbar, und in manchen Fällen mußten bie Infaffen gu Pferbe gerettet merden.

Bagen= und Gifenbahnbruden mur= ben weggeschwemmt, bie Telegraphen-Berbindung murbe gerftort, und auch ber Boftbienft horte auf. Sunberte bon Ballen Baumwolle gingen jugrunbe. Ginen Ueberblid über bie Große bes angerichteten Unheils hat man noch

## Betriegt die Bell-Co.

International Co. will billigeren Telephon-

dienft liefern. Wilmington, Del., 27. Sept. Die International Telephone Co. hinterlegte hier einen Sppothetenschein gur Sobe bon \$100,000,000. Gie murbe fürglich mit einem Aftienkapital von \$1,000, 000 intorporirt, wird bas Rapital ies boch binnen Rurgem auf \$200,000,000 erhöhen.

Die International Telephone Co. hat vorläufig nur im Staate Louifiana Telephon=Unlagen; fie will jeboch ber Bell Co. im gangen Lanbe Ronfurreng machen. Batente und Freibriefe fegen fie angeblich in ben Stanb, Telephonbienft für ben fünften Theil ber Breife ber Bell Co. ju liefern. Sie will für jebe Telephon-Berbindung nur 2 Cents

## Sohere Fahrpreife.

Eigenbahnen wollen mit Menjahr ihre Raten

Bitisburg, Pa., 27. Sept. In ben hiefigen Rreifen ber Gifenbahner beift es, es fei eine Bewegung für eine allgemeine Erhöhung ber Paffagier-, fowie Frachtraten auf ben ameritanifchen Gifenbahnen im Sange. Die Erhöhung foll am 1. Januar n. 3. in Rraft tre= ten, und fie foll bamit begründet merben, daß die Preife bes Materials und ber Arbeit allgemein bebeutenb gefties gen feien.

### Prompt wieder verhaftet. Das Haupt des mazedonischen Komites er-

freut fich nicht lange der freiheit.

Sofia, Bulgarien, 27. Sept. neral Bontichem, Prafibent bes mage bonischen Komites, welcher neuerbings glüdlich sein Entkommen aus bem Bewahrfam bewertstelligt hatte, tehrie hierher gurud und murbe unverzüglich wieber berhaftet.

(General Bontichem, welcher ber Nachfolger Sarafows als Prafibent bes mazebonischen Romites murbe nachbem ber Lettere berichiebener Rrummheiten beschulbigt und ibm bie Entführung ber ameritanifchen Dif. fionarin Frl. Stone jur Laft gelegi war, wurde am 2. September in Dubnişa verhaftet und nach Sofia gebracht, ba es die Absicht ber bulgarifchen Regierung ift, bas Romite au Er entfam aber zeitweilig wieber

## Der moderne Juggernaut.

Bon einem Antomobil überfahren und schwer verlett.

Der Fahrer freigelaffen.

Bafd tritt der Cod ben Menfchen an.-Eine fran Irene Miller aus San frans sisto machte aus Scham über ibre Derhaftung einen Selbstmordversuch.

Gine Angahl Perfonen, bie fich ge= ftern am Spätnachmittage auf bem Bene nach dem Grand Rentral=Bahn= befanden, waren Augenzeugen, wie Frau E. J. Menger von Gofhen, Inb., burch einen ber Baffagierbefor= berung bienenben Selbstfahrer über ben Saufen gefahren murbe. Mährenb bie Polizei die Berungludte bon ber tothis gen Straße aufhob, brohte bie entrü= ftete Menge bem Führer bes Automo= bils, 3. C. Mod, mit Thatlichteiten. Die Frau fand Aufnahme im Samaris taner-Sofpital, mo feftgeftellt murbe, baß fie einen Bruch bes Schlüffelbeis nes, bes rechten Schulterblattes und breier Rippen, sowie schwere Quetfoungen und Sautabschürfungen erlitten hatte. Ihr Zustand wird als tritifch bezeichnet.

Frau Menger fam, begleitet bon Frau M. 3. Miller; geftern Morgen nach Chicago, um ber letteren Tochter, Frau A. C. Didens, Mr. 458 Cupler Abe., zu befuchen. Die brei Damen hatten Nachmittags Gintaufe beforgt und befanden fich auf bem Wege nach bem Bahnhof, als fich ber Unfall ereignete.

Frau Menter berfuchte an harrifon Strafe und 5. Abe. als Erfte fich burch bie Menge Fuhrwerte aller Art einen Meg zu babnen. Sie bob ben Saum ihres Rleibes auf und berfuchte, bor ei= nem schwerfälligen Automobil eines Allerweltslabens an State Strafe, welches, mit Paffagieren befett, gleichfalls auf ber Fahrt nach bem Babnhof befand, bie Strafe gu freugen. Als Frau Menger fich faft im Fahrpfab bes Gelbstfahrers befand, ette letteren, welcher an ber Oftseite ber Straße gehalten hatte, ber Lenter in Fahrt. Fran Menger zog fich fchleunigft bis gum Burgerfteige gurud. Dann verfuchte fie nochmals bor bem Mutomobil bie Strafe gu freugen, fchien fich aber ploglich eines Unberen zu befinnen und bas Fahrzeug erst borbei fahren laffen zu wollen. Der Führer briidte ben Sebel nieder, und basaluto= mobil feste fich in Bewegung. Mehrere Frauen ftiegen Warnungsrufe aus. Einen Augenblick später malzte fich Frau Menger bor ben Rabern im Entfegensrufe wurben laut und bas Automobil hielt. Die Berungliidte, beren Rleiber gerriffen und fchmugbebedt waren, wurde aufge= hoben und nach ber nächften Apothete getragen. Dort besprengte man ihr Gesicht mit Waffer. Es währte inbeffen mehrere Minuten, bis fie aus ihrer

Betäubung erwachte. Sie wurde in ber Ambulang ber Bezirkswache an Harrison Straße nach bem Samariter-Hospital geschafft. Dort verblieben ihre Begleiterinnen bis aum Abend an ihrem Schmerzenslager.

Mod wurde bon Poligiften nach ber Bezirkswache an Harrison Straße geleitet. Er betheuerte, für ben Unfall nicht verantwortlich zu fein, ba Frau Menter ihn burch ihre unentichloffene Sanblungsweife zu ber Unnahme ber= leitet batte, baß fie beabfichtigte, gu warten, bis bas Automobil borbeige= fahren fein würbe. Da Augenzeugen feine Angaben beftätigten, ließ bie Poligei ihn laufen. Sollte ber Unfall töbtlich berlaufen, fo bürfte er aber wieber verhaftet werben.

Gine guigetleibete Frau, welche berbaftet worben war, weil fie fich weis gerte, einen Drofchtentuticher gu begah-Ien, ber mit ihr am nachmittag im Geschäftsbezirk von Wirthschaft Wirthschaft gefahren war, riß sich im Rorribor ber Stabthalle von ben Poli= giften los und berichludte ben aus Gift bestehenben Inhalt eines Flaschchens. Dam brach fie ohnmächtig zusammen. Sie fand Aufnahme im Samariter= Sofpital. Die Mergte gaben nach ftun= benlangem Bemüben ber Soffmung Ausbrud, bag bie Lebensmübe genefen

Bur Beit ihrer Berhaftung weigerte fich bie Frau, ihren Namen gu mennen. Sie erklärte tropig ben Beamten, bag fie eber fterben, als fich einsperren lafen werbe. Als fie im Hofpital bas Bewußtsein wiebererlangte, weigerte fich anfänglich, nahere Ungaben iber ihre Berfonlichfeiten zu machen. Rach vielem Bureben gab fie fpater an, Frau Frene Miller, 31 Jahre alt unb Vittwe zu sein. Sie wohnt angeblich in San Franzisto. Ihre Rleiber find R. 3. Miller gezeichnet. Gie trug amantringe und eine werthvolle golbene Uhr und hatte Pfanbicheine über eine Menge Schmudfachen in ihrem

Die Patientin war nicht zu bewegen, nabere Angaben über ihre perfonlichen Berhältniffe gu machen. Da fie aber bie Giftphiole an einem weißen Banbe am Halfe trug, so vermuthet die Poliszet, daß sie sich schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken getragen hat, Selbstmord zu begehen. Die Aerzte bennten nicht mit Bestimmtheit bie Urt bes Giftes feststellen, glauben aber, baß

Den Angaben bes Drofchtentutichers M. Casperion gemäß berließ die Frau gegen elf Uhr das Morrison-Hoiel. Sie trug einen Kleiberbehälter, einen irm und ein feibenes Jadett. degenschirm und ein jete bestiegen, erstadoem sie seine Orisialte vertegen, eige fuchte sie ihn, sie in Eile nach dem Polt Str.-Bahnhof zu fahren. Dort angelangt, sprang-sie ab, und sie schien aufgeregt Jemand im Wartesaal zu suchen. Anscheinend enttäuscht kehrte sie zurud. Sie ließ sich nach einem Restaurant an Ranbolph Str. fahren, wo sie mehrere Glas Mhisten trant. Dann mußte er fie nach einer Ungahl Wirthschaften fahren. In jedem Lotal fchien fie Umichau nach Jemanbem gu halten. Endlich hätte sie ihm ben Auftrag gegeben: "Union = Bahnhof." Ihm fei ihr Benehmen mertwürdig borgetommen, und er habe ben Fahr= preis verlangt. Sie hatte fich erboten, ihm einen auf eine Bant in Cincinnati ausgestellten Ched zu geben. Da sie ibm erflärie, baß fie Gelb in Bulle und Fille habe, aber nicht baar bezahlen wolle, fo hätte er ihr mit Berhaftung gebroht. Gie erfuchte ihn, fie nach ber Bache zu fahren. Das gefcah. Rapitan Gibbons bemühte fich vergeblich, fe gur Zahlung zu bewegen, und es blieb nichts übrig, als bem Antrag bes Rut= schers Folge zu geben und fie zu ber-

George Wabsworth, Nr. 5427 La-Salle Abenue, ber bor einer Boche auf ber Jagb am Calumet-Fluffe in ber Rabe bon 130. Str. berunglückte, ftarb geftern im Baptiften-Sofpital. Seine Buchfe entlub fich, als er in ein Boot flieg und er murbe bon ber Labung in die Bufte getroffen.

Die 80jährige Frau Mah Whngartner, Nr. 7914 Chauncen Abe., erlag geftern ben Berletungen, Die fie fich burch einen Sturg bon ber Treppe im People's Hofpital jugezogen hatte. Die alte Dame mar eine Batientin bes Hofpitals. Sie berlor auf ber Treppe bas Gleichgewicht, fiel hinunter und erlitt lebensgefährliche Berlegungen.

Louise Allen, Die am 13. August in ber an Mt. Greenwood Avenue gelege= nen elterlichen Wohnung mit Streichs hölzchen spielte und bei jener Gelegenheit ihre Rleiber in Brand feste und schwere Brandwunden erlitt, ftarb geftern im County=Hofpital.

Auf ber Fahrt nach ihrer Heimath, Hopewell, Penn., begriffen, brach gestern die 45jährige Frau Unnie Manning in einem Pullman=Schlaf= wagen in ber Nähe von Washington Beights tobt gufammen. Die Leiche wurde nach Rolftons Bestattungsge= schäft in Pullman geschafft. Der Wittwer wurde telegraphisch in Renntniß gesett. Frau Manning befand fich in einem Zuge ber Panhanble=Bahn aut berRudfahrt von Ralifornien, wo fie im milben Klima vergeblich heilung von ber Schwindsucht gesucht hatte.

Wie man annimmt, aus Bergweiflung über lang anhaltenbe Rrantlichfeit, machte ber Arbeiter Robert Con= wah, 1314 Wabash Abe., gesternAbend in ber Wirthschaft von Thomas Rane, 1300 Wabafh Abe., seinem Leben ba= burch ein Ende, bag erGift berfchludte. Er ließ fich unter bem Borgeben, baß er an Ropfichmergen leibe, ein Glas Baffer reichen, ichüttete in biefes ben Inhalt einer fleinen Dute Papier, ber, wie fich fpater herausftellte, aus Mor= phium bestand, und trant bie tobt= bringenbe Mixtur in einem Zug hinab. Im nächften Augenblick fturgte er gu Boben und war gleich barauf eine Leiche.

MIs ber bon bem Greifmagenführer Charles Wilfon bebiente Rabelbahnjug ber R. Clart Str.=Linie geftern Abend die Kraftzentrale an Elm Str. paffirte, berfagte ber Bebel bes Greif= wagens ben Dienft, und ber Bug fam mit einem fo beftigen Rud gum Still= ftand, bag bie Fahrgafte bon ihren gefchleubert wurden. Biele bot ihnen trugen Berletungen babon, wel= che jedoch in feinem Fall fo schwer ma= ren, bag bie bon bem Unfall Betroffe= nen nicht ohne frembe Silfe ben Beim= weg hatten antreten fonnen. Der Bebel berfagte ben Dienft, weil gerabe in bem entscheibenben Augenblid, als Wilfon, ber Borfdrift gemäß ben Sebel auslösen und fo ben Salt an bem Rabel unterbrechen wollte, eine Feber an bem Sebel brach, ber baburch bas Rabel fefthielt. Wilfon manbte fich um und wollte bie Fahrgafte bon ber ihnen brohenben Gefahr warnen, es war aber fcon gu fpat, benn im nachften Do= ment tam ber Rrach. Sammtliche Fen= fterscheiben in ben Cars bes Buges gingen in Trümmer, felbft bas golg= wert wurde schwer beschäbigt. Wilfon, welcher feinen Poften nicht berlaffen hatte, erlitt fcmerghafte, aber nicht gefährliche Quetschungen. Der Bertehr auf ber R. Clart Str.=Linie mar in Folge bes Unfalles nahezu zwei Stunben lang unterbrochen. Die Büge fuh ren, bis ber Schaben wieber ausge-

beffert mar, über bie Wells Str.=Linie. Mis fie vom Poliziften Boods und bem Detettive Sullivan nach bem Batrolwagen geleitet wurde, machte fie ben Gelbstmorbberfuch. Der Bermalter bes Morrifon=Sotels ftellt in Abrebe, baß bort eine Frau Namens Miller lo=

Auf ben Geleifen ber Chicago, Milwautee & St. Paul-Bahn in Morton Grobe murbe am Freitag Abend ein Unbefannter burch einen Bug überfahren und getöbtet. Der Roroner biel geftern ben üblichen Inqueft ab.

### Bur Unterfudung im County Schaftamt.

Rapitan Williams bon ber "Mafonic Fraternity Temple Uffociation" will morgen burch feinen Unwalt Thornton ben Chef-Clert Beder bom County-Schakamt und alle fonftigen Ungeftellten besfelben, welche zu bem 3wede benöthigt werben mogen, bor ben Berichts-Referenten Leaming gitiren laffen, um festftellen gu laffen, wie es zugehen konnte, baß bie angeblich bon ihm bezahlten Steuern auf ben Freis maurertempel nicht in die Counthtaffe gelangt finb. Da noch tein Richter angeordnet hat, bag eine berartige Unter-fuchung borgenommen werben folle, und ba ber County-Unwalt mit biefem Borgeben nicht einberftanben ift, fo ift es febr zweifelhaft, ob herr Thornton und fein Rlient ihr Borhaben werben gur Musführung bringen tonnen.

Im Jahre 2500. — Der Mann ber Rechtsanwältin ist mir sehr un-sympathisch.—"Richt wahr? Er hat so etwas Emangipirtes."

### Rettes Belichter.

Eine Sehranstalt für vorgeblich verfrüppelte Bettler von der Polizei aufgehoben.

Die Polizisten Johnson, Anbrews und Carroll traten geftern im Desplaines Str. = Polizeigericht als Anflä= ger gegen James Shanahan, William Evans, Harry Bladburn und Wm. Stolz auf, bie fie wegen Erlangung bon Gelb burch falfche Angaben berhaftet hatten. Chanahan beireibt angeblich im Gebäube Rr. 163 Green Str. eine Schule für Berfonen, die fich für Rrüp= pel ausgeben und bom Bettel leben. Er bermag, wie diePolizei behauptet, burch allerlei nur ihm befannte Aniffe und Mittelchen biefe Tagebiebe fo glieber= lahm zu machen, bak fie fich am Tage wirklich ben Unschein armer, be= bauernswerther lahmer ober blinber Berfonen geben, Abends aber, zu ihnen gelegener Zeit, ohne Krüden u. Augen= binben ein fehr vergnügtes, feuchtfröhli= ches Dafein führen tonnen. Es mar bem Poliziften Johnson aufgefallen, bag eine Ungahl Baffermannicher Ge= ftalten Abend für Abend in einer Birth= fcaft an Salfteb, unweit 2B. Monroe Str., verkehrte, dort beträchtliche Men= gen ber feinsten Schnäpse vertilgte und sich auch theure Zigarren wohlschmeden ließ. Einige ber bort bon ihm fcharf beobachieten Kerle erkannte er balb barauf trot ihrer Berfleibung in berfrüppelten Menschenkindern wieder, Die an belebten Strafeneden an bie Milb= herzigkeit ber Menschen appellirten. In Zivilkleibung heftete er sich, schein= bar ganz absichtslos, einem folchen ver= bächtigen Individuum an bie Fersen. Der Buriche berichwand im Gebaube Mr. 163 Green Str. Balb barauf tauchte ein ameiter Rumpan ber ihm bekannten Bechgefellschaft bort auf und ging in's Haus, bann tam ein britter und biefem folg= te ein vierter. Johnson glaubte jest feiner Sache ficher gu fein, bag in bem Gebäude eine Gaunerbande ihr Hauptquartier habe und machte feinen Borgefetten in ber Desplaines Gtr. = Bezirkswache Mittheilung von feinen Be= obachtungen.

Alls bie brei Poligiften in Shana= hans Wohnung einbrangen, fanben fie bort auch Sarry Blackburn, William Evans und William Stolg, ben letten als Matrofen vertleibet, jene Beiben an Rruden gebend, bor. Die Rerle warfen bie Krüden von sich und versuchten, gar flint burch eine hinterthur gu ent= schlüpfen. Doch rannten sie einem Sicherheitswächter in bie Urme, ber bor ber Thure Bofto gefaßt hatte. Gine größere Ungahl bon Rruden, Ban= bgaen und fonberbaren Wertzeugen wurde bon ber Boligei in Chanahans Bohnung borgefunden und befchlag= nahmt. Die Ungeflagten leugneten beharrlich, ben Bettel burch bie Borfpiegelung, berfruppelt und baburch arbeitsunfähig gu fein, betrieben gu haben. Polizeirichter Eberhardt ber= tagte ichlieflich bie Berhandlung bis gum 1. Ottober, und gab ben Unge= flagten bis bahin Zeit, Beweise für ihre Schuldlofigfeit zu erbringen.

## Boligeiwillfür.

Eine fterbende Mutter verlangt vergeblich

nach ihrem Kinde. Bergeblich rief gefiern Frau Mary Lever, eine 60 Jahre alte und Nr. 49 Beoria Strafe wohnhafte Greifin, nach ihrer Tochter, bon welcher fie ben legien Abschied nehmen wollte — bas Rind, welches bie Sterbenbe noch einmal an ihrhers foliegen wollte und fich in ber Qual bergeblich bergehrte, lag in ber Bezirkswache an DesplainesStr. hinter Rertergittern, und Gergeant D'= Mallen, ber hartherzige Schließer, weis gerte fich, bas Rinb an bas Sterbelager feiner Mutter zu bringen. Die Toch= ter, Frau Edward Raffling, ift erft 22 Jahre alt und verheirathete fich bor taum einem Monat mit ihrem Manne, welcher nach ber Behauptung ber Polizei bei einer Reihe von Ginbrüchen bie hand im Spiele gehabt hat. Die junge Frau ertlart, baß fie feine Ahnung bon bem Doppelleben gehabt habe, welches Raffling nach ber Behauptung ber Polizei geführt haben foll, bis biefe am 20. b. Mts. in ihrer Wohnung an ber Weft 12. Strafe ericien und bie Möbel bes Pagres mit Beschlag belegte, ba sie angeblich geftohlenes Gut feien. Geftern murbe Frau Raffling felbft verhaftet und in ber genannten Begirtsmache feftgefest. Tropbem bies ichon um bie Mittags= ftunde geschah, war bis heute Morgen noch feine Untlage gegen bie Bebauernswerthe erhoben worben. 3m Laufe bes Tages tam bie Botschaft nach ber Bache, bag bie Mutter ber Berhafteten, welche an einem Rrebsleiben ichon längere Zeit fchwer frant barnieberlag, nur noch wenige Stunden zu leben habe und bag fie fehnlichft wünfche, Abschieb auf ewig bon ihrem Rinbe nehmen gu tonnen. Tropbem fich mehrere ber Polizei befannte Bürger berpflichteten, Burgichaft für bie junge Frau zu stellen, schlug Segeant D'= Mallen jebes berartige Angebot runb= weg ab, und bie arme Mutter wird nun in bie Emigfeit hinüber geben müffen, ohne ihr Rind noch einmal gefeben zu haben.

Um Tage bor bem Ueberfall hatte ihr Batte bas Saus verlaffen und mar nicht wiebergekommen. Die Polizei hatte bann nach ihm Ausschau gehalten. Geftern Morgen tourbe bie junge Frau verhaftet und nach ber Revierwache an ber Desplaines Str. gebracht, wo ein Versuch gemacht wurde, ben Aufenthalt ihres Gatten zu ermitteln. Gie beftritt, bas zu wiffen. Geftern nachmittag unb Abend wurde bie Polizei erfucht, die Befangene gu befreien, bamit fie ihre fterbenbe Mutter befuchen fonnte. 28m. Burmeifter, Wächter im Fulton=Martt. ersuchte Sergeant D'Mallen, wie er fagt, guerst darum. Später tamen anderele-zuerst darum. Später tamen anderele-zuchsteller, aber die Antwort lautete stells ablehnend. Die Gesangene hatte in-zwischen den Grund jener Gesuche er-fahren und war in Weinkrämpse ber-zulen. Sie dat siehentlich, sie zu ihrer Mutter zu lassen, und erklärte, gerne

# EOPLES OUTFITTING CO 171 & 173 WEST MADISON ST

Anzahluna nothwendia.

Rauft alle haushaltungs-Sachen, die Ihr braucht, jest ohne Angahlung. Bezahlt für die Waaren in fleinen Beträgen

\$50.00 werth \$4.00 per Monat. Die leichteften Bedingungen der Welt.



mit Muem aus.

Zimmer= Ausstattungen:

Beachtet dies:

Keine Anzahlung.

1 Zimmer vollständig möblirt, \$20-2 Zimmer vollständig möblirt, \$40 -

3 Zimmer vollständig möblirt, \$60-4 Zimmer vollständig möblirt, \$80-

5 Zimmer vollständig möblirt, \$100 -

hier ist die Lösung ber heizungsfrage, Wir haben uns fehr angestrengt, ein Mittel zu finben, wie ber Berbraucher ber eifernen Sand bes Rohlentrufts und ben unberschämten für Sarttohlen entgeben tann. Sier ift es:

The Home Air Blast - 68 ift der Ofen, der Weich. tohlen brennt und eine Sige erzeugt wie Sarttoble in einem Bafebrenner. Er ift bollftanbig luftbicht. Rein Rauch ober Schmus - ber reinlichfte Dfen, ben es für Beichtoble gibt. Bollftanb. Berbrennung - tonfumirt jedes Theilchen Roble.

## Brennt Schladentohle, die jest \$1 per Tonne foftet.

Er halt Feuer fo lange man will, brennt Roblenfchlade und Roblenftaub vollftanbig, eben= falls Rotes ober Lignite. Es ift ber fbarfamfte Ofen für ben tommenben Winter. Konftruirt mit bem Original Rabiator Sot Uir Blaft Feuerplat, ift wunderbar bauerhaft u. fcon nidelvergirt.

Beachtet die Theil:Anficht hier im Bilde-Rommt und feht diefen wunderbaren Geldfparer. Breis nur D.



Großer Familien Derb, febr bubid, voll Ride befent, femere Buftbeile, Weuerplan beinabe ungerftorbar, badt fehr gut - Breis (bobes Chelf \$1.50 egtra),

Carpets.

Carpets tommt morgen gum Bertauf. 3hr finbet

350 Rollen wollengefüllte Ingrains— aus 28c

bie reichften Mufter ber Saifon und auch bie fein-

500 Rollen feine Ingrain Carpets, schwer

und fehr bauerhaft, Pard . . . . . . . . .

200 Rollen extra Qualität Bruffels Car-

pets, follten 60c fein, gu . . . . .

herft nett - au . . . . .

Gin riefiger Bertauf in Beigofen. Bir haben uns borgenommen, Diefes Jahr bas größte Ofen=Geschäft in Chicago gu machen Sibeboarbs, folibes

Gidenbolg, außerft biibich bei Sanb gefcnitt, egtra gro: her frangöfifder be: beleb Blate Spiegel, in ber That febr elegant, bei biefem Bertaufe für nur

\$13.50



3 Stud Barlor Suits - Beftelle bon

16.50Cobbler Git Coau: felftüble, elegant po: lirtes Golben Dat,

gefdnigte Rudfebne, bobe Urmlebne, cm: boffeb Leber Cobblee Sig, Breis fest berabgefest auf



Rugs. Sehr fcone Jugbobenbebedungen, bie3hr gu fchaben miffen merbet. Gemaltige Breisberabfehungen.

550 große Parlor Rugs, fehr nette Mufter und Farben -

147 echte wollene Smprna=Rugs, Größe 9 bei 12 F., fehr fein, 500 Art Ruas, befte Qual., Gr. 9 bei

12 Tug, 3.80; Gr. 6 bei 9 Jug, nur

# Peoples Outfitting Company, 171-173 W. Madison Str., nahe Halsted.

ben Aufenthalt bes Gatten angeben gu wollen, wenn fie ihn nur wüßte. Gie habe biefen für einen ehrlichen Sanb= werter gehalten, fonft hatte fie ibn nicht geheirathet.

ften Qualitäten.

In bem Saufe murben auch noch 2B. Stencner, Emanuel Frandy und Frant Walters berhaftet. Sie befinden fich in ber Revierwache an ber Desplaines Str. in Untersuchungsgewahrfam.

## Mlammen am Rrantenbett.

Schreckliche Minuten für das Chepaar 211:

bertfon an Mord Maplewood Ave. Der Grocer 3. Albertfon und feine Gattin verlebten gestern Abend in ihrer Wohnung, 818 Nord Maplewood Abe., einige entfetliche Minuten, bie ihnen wie Stunden bortamen. Die Gheleute lagen am Thphusfieber frant barnieber. Plöglich fpurten fie Branbgeruch und gleich barauf faben fie in der un= mittelbaren Rabe ihres Zimmers auch bie Flammen emporschießen. Gie riefen bie in einem über bem ihrigen liegenben Zimmer fcblas fenbe Warterin um Silfe, Diefe eilte fpornftreichs herbei und versuchte Frau Albertson aus bem Bett gu beben, aber bie Rrafte verfagten. Auf Albertsons Geheiß holte bie Frau bann

bie Nachbarn, und gleich barauf er= ichienen auch Feuerwehr und Polizei. Die Poligiften Plant und Pillinger ffürmten, taum angelangt, in bas haus, bie Treppe hinauf und burch ben qualmenben Rauch, ben Rufen Alberts fons folgenb, in bas Schlafzimmer bes Chepaares. Sie riffen biefes fofort aus bem Bett und trugen es aus bem Saufe, worauf bie Rranten und ihre Fflegerin nach ber Albertson'schen Grocery, 776 West Rorth Avenue, ge-fahren wurden, wo sie näcktigten. Die Feuerwehr wurde ber Flammen balb berr. Der Schaben ift \$250. Man vermuthet, daß bas Feuer burch eine erplobirende Lampe verurfacht wurde.

3mmer im Beruf. - Gerichtsbollzieher: "Und nun, theure Alma, lag uns unfre Berlobung mit einem Ruffe berfiegeln!"

## Der Ginbreder im Enlinder.

Mächtliches Abenteuer an der Odgen Alve.

Geftern Abend ichaute ein elegant ges fleibeter Mann, ben fogar eine festliche Ungftröhre gierte, febr eifrig burch bas Schlüffelloch in ber erften Thur berjenigen Abtheilung in bem Miethshause Mr. 450 Ogben Abe., welche bon Frau Ebward A. Dow bewohnt wird. Gine halbe Stunbe fpater fehrte berfelbe Mann gurud und raumte aus. Wie Frau Dom fpater ermittelte, bat ber= felbe Schmudfachen und anbere Werthgegenstände im Beirage bon \$500 mitgenommen. Beffie Dow, bie fiebzehn Jahre alte Richte ber Frau Dom, fah ben Ginbringling und rief um Bilfe, infolge beffen berfelbe entfloh, aber mit ber bis bahin gemachten Beute. Frau Dow besuchte gur Zeit ihren Gohn Cb= ward, 471 Ogben Ave., und von bort holte fie eine Hausgenoffin, Frau Chas. Roberts, heim, welche ben Rerl auch bei feinem erften Befuch bemertt, aber nicht gebacht hatte, bag er ein Ginbrecher mare. Gie fagt, bag er groß, breitfcult= rig war und einen bellen Schnurrbart hatte, babei elegante Rleidung trug. Frou Roberts war gur Zeit feines erften Befuches im Bett, ftanb aber auf, ba fie ihn für einen Freund ber Familie bielt. Er erflarte auch, als er am Schlüffelloch von ihr überrafcht wurbe, bag er nach ben Bewohnern ber 216= theilung Umschau halte; und fügte hingu, er werbe einen Zettel unter bieThur fchieben. Das hat er augenscheinlich bergeffen, benn ein Bettel wurbe nicht gefunden. Frau Roberts fuchte aber ahnungslos ihre warme Lagerftatte wieber auf. Balb barauf borten fie und ihr Reffe Frant Garbner, welder foeben, fcmerbelaben mit einem Revolver, heimgekehrt war, abermals ein fonberbares Geräufch aus bem

Dom'iden flat. Frant jog bie "fchwere Labung", und bann ging est leife bie

Siniertreppe hinab, auf ber ein alles Geräusch iöbtenber Läufer lag. Und

siehe ba! In bem "Flat" war berselbe Mann beschäftigt, Risten und Rasten nach steuerpflichtiger Waare zu burch-suchen, ber Afsesson, wie er im Buche

fteht! Der "Profeffor" horte bas Beräufch, bann fdrie bie Nichte, und fort war er! Es fehlen: Gin Baar Diamanohrringe, Werth \$100; amei Diamant= ringe, unter Brübern \$150 merth; eine golbene Uhr und Rette, \$125; eine filberne Uhr, \$65; Frau Dows Gelbbors fe, \$1.10; Bruftnabeln und anbere Cachen bon höherem ober geringerem Berthe. herr Dow, Bahnmeifter ber C., B. & Q.=Bahn in Samthorne, fehrte, bon bem Borfall benachrichtigt, fofort bom Dienft beim. Er fand, bag ber Angftröhrenmann fogar bie Teppi= che aufgeriffen und bort nach Gelbe3= werth gefucht hatte. Jest bemüht fich bie Boligei, ben unwilltommenen Befucher zu finden.

Erhängte fich im Bofpital. Der 309 Augusta Str. mohnenbe, 57 Jahre alte Rubolph Brebrent bat fich geftern Nachmittag in feinem 3immer im County = Sofpital erhangt und im County-Leichenhaufe wird ber amtliche Leichenschauer heute ben Inquest abhalten. Der Unglückliche fam am 16. September, an ber Rofe leibend, in bas genannte Rrantenhaus, verließ basfelbe aber fünf Tage später als angeblich ges nefen und wurde am 24. September borthin gurudgebrachi. Er fanb Mufnahme in ber Abtheilung für anftedenbe Rrantheiten, und bort hat er, bieMb= wefenheit ber Wärterin benugend, feis nen Schmergen und gleichzeitig feinem Leben ein Enbe gemacht.

## Ralt geftellt.

Leutnant James Miller bon ber Bezirkswache an Oft Chicago Avenue wurde geftern Abend, als er in Bivil bie LaSalle Abenue entlang fchritt, bon gwei berbachtigen Gefellen, bie bort auf ber Lauer lagen, überfallen. Er jog blikichnell feinen Revolver und berhaftete bie Burschen, bie ihre Ramen als Joseph Farrell und Ralph Majon an-

Befet die Abendpost.

## Die englifde Buhne.

3c

per Tag

heizt Guer

Beim.

beste

Ofen

Weich:

fohlen.

für

Stubebater Theater. -Das Publifum bes Stubebater Theaters hat fein Urtheil über bie neue Operette bon Quebers und Birlen bereits abgegeben. Daffelbe ift einhellig gu Gunften bes Pringen bon Bilfen ausgefallen. Mit ihrem britten Wert ha= ben Romponift und Librettift ben Bogel abgeschloffen - baffelbe fteht fowohl in mufitalifder Sinfich, als auch was ben textlichen Aufbau anbelangt, weit . über bem "Burgomafter" und über bem "Ring Dobo". Direttor Sabage hat burch glanzende Ausstaltung bafür geforgt, daß ber Inbalt burch feine Faffung gewinnt. Bon ben Liebern, welche ber Romponift in bie Operette eingefügt hat, burften berschiedene rasch volksthümlich werben und weite Berbreitung finben, fo "Bas die Muschel erzählt"; "Das Lieb bon ben Stäbten"; "Die Botschaft bes Beilschens" und "Das Humpenlieb". — Bolle häuser sind ber Operette auf Monate hinaus ficher, bas fieht jest icon fest.

Dearborn Theater. - Roch burchschlagenber, als im vorigen Jahre ber Erfolg bon Opie Reads "The Starbuds" gestaltete sich ber bes neuen Studes — "The Hartribers" — von bemfelben Berfaffer, womit bie ftanbige Gesellschaft des Dearborn Theater heuer ihre Spielgeit eröffnet bat. Die scharf gezeichneten und fast burchliebenswürdigen Charattere bes Studes, von tuchtigen Darftellern bertorpert, gewinnen fich unwiderftehlich bie Gunft bes Bublitums. Das gilt befonbers für ben jobialen, alten Major John Sartriber und für Glab Barter, ben Dorfpoeten. Gin Befuch ber Borfiellung murbe fich allein ichon lohnen um ber toftlichen Graablung willen, in welcher ber Das jor fchilbert, wie es feinem Freunde ging, ber wiber feinen Billen einen Ball mitmaden mußte. Die Ergab lung Slab Barters von bem nich was chechten Temperengler ift auch nich

3m Beiden bes Bajaars. Der "Wiener Prater" der Lincoln . Curner tommt beute zum Abschluß.

Un Gelegenheit gur Erholung von der Woche Muh' und Saft fein Mangel. -Die "fair" des harugari-Mannerchors. Run, wenn heute Rachmittag und Abend noch mal alle die Sunderte von Freunden und Mitgliedern des Lincoln = Zurn= vereins tuchtig mithelfen, fo wird ber Bagaar, welcher in ber Bereinshalle am Di= berfen Boulevard und an der Cheffield Abe. dur Beit flattfindet, einen Ueberichuß bon \$1000 ergeben, mehr ober weniger, je nach bem heutigen Ausfall. Orpheus und gahl= reiche andere Bereine, Die Rünftler Rathan= fon, Bidoch, Sugo Müller u. f. w. haben fich angemelvet, Karellnieifter Mag Falt wirb im Tambourmajor-Wirbel und anberen Aunftstüden zeigen, turz, es wird ibeal! Aufterdem siehen Berloofung und Ball, aber nicht spater als bis 6 Uhr Morgens, auf Brogramm. Rene Labungen Getrante. und was für Tropfen! wurden bereits heute früh abgeladen, doch es tam noch mehr! Frau Johanne Weder, welche ber Ruche bor= fteht, hat auch egtra eingefauft. "Beut wird's noch feiner, ich hab' was gang Feines!" flufterte fie heute früh bem Beitungsmanne gu. "Darf man mal probiren?" "Probirt wirb Ja ja, Fran Weber hat's los!

Die Turnvereine La Salle, Sozialer, Borwarts, Schweizer, nebft feiner Atrobatens Familie Johnson, Rahns Bitherflub, ufw., ijw., erfreuten geftern Abend ein großes Bubiffum durch ibre Leiftungen, im Wurftel Brater mimten andere Rrafte. Barenhohle und fonftige icone Orte wimmelten bon Göften. "Affenhandlung" ftand über bem Schanftijd ber boble febr bezeichnend, aber ber Tropfen war auch gar gu verführerischt Bilhelm C. Rampfert hatte ben "Affen", auch die "Bären" usw. gestistet, dabei jah er auch danach, daß die Handlung zu thun hatte. Dugo Miller, P. M. M. Maiduer, Karl Urban, O. Maher, F. Kalchhauset, Prasident Sander und zweihundert andere gleich brave Menschen sorgten sier die Unteraltung ber Schaaren bon Gaften. Bieles fonnte man noch ergablen, aber - heute

Bon glangenbem Erfolg war bie Mgita= tioneberjammlung begleitet, welche ber Magdeburger Rlub gestern Abend in Springguth & haenels halle, Ede halfteb und Willow Str., abhielt. humorifiifche Bortrage wechielten mit Gefangs= und 3n= frumentalnummern ab. Die von ben Ber= ren Ch. Gueg und 28. Reniohn gehaltenen Unipradien waren bon bonnerndem Applaus healeitet und beriehlten nicht, arpken Ginbrud auf die Borer gu madjen Bahlreiche neue Mitalieber wurben fitr ben jungen, aufftrebenden Berein gewonnen. fpater Stunde ichieben Die gahlreichen Reft: gafte mit bem froben Bewuhtfein von einans ber, einen wirtlich genugreichen Abend ber= lest au haben.

Die Plattbeutiche Gilbe Freis beit Rr. 27 tann heute auf ihr gehnjähriges Bestehen mit voller Befrie-bigung gurudbliden. Der Berein wird aus biefem Unlag ein Teft begeben, bas gu ben Bergnügungen gerechnet werben foll, Die in ber gehnjährigen Geichichte bes Bereins mit golbenen Buchftaben bergeichnet fteben. Und Terer find nicht wenige. Freiheit Nr. 27 versteht es, wie männiglich bekannt ist, meifterhaft, genufreiche Feftlichteiten ju arrangiren. Beute Rachmittag u. Abend, beim gehnten Stiftungsfest in Donborfs Salle foll es aber beionbers hoch hergehen. Unfang wurde auf 3 Uhr nachmittags fefts gefett. Eintrittstarte: 25 Cents Die Berjon. Gintrittstarten toften an der Raffe

Gine große Agitationsberfammlung, ber bunden mit Konzert und Tangfrangchen, halt der Frauen = Krantenunterftügungs-verein "Fortichritt" am hentigen Tage in Schönhofens Salle, Gde Dilwautee und Afhland Abenue, ab. Gin jo reichaltiges Programm wurde vorbereitet bak mit beffen Ausführung ichon um 3 Uhr Rachmittags begonnen werben muß. Als haupinummer beffelben durfte fich ber Bor= trag bon Dr. Morig Schulge über "So: gialismus" erweifen. Gintrittstarten toften in Borbertauf 10 Cents, an ber Raffe 25

Beute beranftaltet ber vielbewährte Baiern = Frauenverein bom Town of Late in Schumachers Halle, 4650 bis 4652 Sub Afhland Avenue, um 4 Uhr Rachmittags anfangend, eine große Unterhaltung mit Ball. Das aus Borfigenbe, Anna Zipf, Roja Defch, Frau Marie Freudenthal Frau Margarethe Duerr beftehenbe Geftto: mite bat alle Borbereitungen grund: Iich und vielversprechend getroffen, iphak ein glangender Berlauf bes Gefics bleiblich ift. Ginige eingelabene Bereine trers ben Gejangsvortrage - Die Burge aller beutschen Unterhaltungen - jum Beften ges Gbwin Schmidt, ber jungfte Bauberfünftler ber Belt, wird auftreten, und auch jonft wird es nicht an Gelegenheit fehlen, baß Jung und Allt fich bortrefflich bergniigen tonnen. Mitglieber bes bairifch-ameri fanischen Bereins und anderer bairifcher Bereinigungen haben gegen Borgeigung ihres Bereinsabzeichens freien Gintritt.

Die Borbereitungen für ben Sahrmartt,

bom 9. bis 12. Oftober in ber neuen Bor: marts=Turnhalle jum Beften ber geplanten beutichen Ganger-Salle veranftalten wirb, nehmen täglich größere Dimenfionen an. Gin reges Intereffe für Diejes Geft tritt allent= halben zu Tage. Das Detorations-Romite engagirte ben Architetten G. B. Pfeiffer, nach beffen Entwürfen die geräumige warts=Turnhalle in ein "Miniatur=Deutsch= land" verwandelt wird. An den Mänden des großen Saales wers ten Darstellungen vom Erunewald bei Bers lin, Zwinger in Dresden, Scherbelberg-Leips Goldenen Stern in Mugsburg, Bremer Rathsteller, Minchener Rindl u. f. w. grups pirt werben. Gine daraftertreue Rachbils bung bes Branbenburger Thores giert ben Saupteingang ber Salle und im Mittels puntt berielben lagert bas Beibelberger Fag, über welchem eine Sangertribune mit Bas villon 18 Jug im Biered errichtet wirb. Dieje Buben find nicht, wie üblich, bon bes maltem Tud angefertigt, fonbern fie finb in bolg ausgeführt, bergiert mit Tannen und Ippressenzweigen, und fie werben elet-trifc beluchtet. Das Bersonal in ben berdiebenen Buben ift in entfprechenber San= bestracht gefleibet. Borgusfichtlich wirb bas Bild biefes Sahrmarttes ein fehr einbruds: polles werben und allen Besuchern lange in angenehmfter Erinnerung bleiben.

"Im Tatte fest, im Tone rein, foll unfer Thun und Singen fein!" So lautet ber Wahlspruch bes Arion - Mannerchors, welcher am nachften Sonntag Abend in ber Lincoln . Turnhalle ein großes Berbfitongert mit barauffolgendem Ballfest nach folgendem Programm beranftaltet:

Brogramm veranstaltet:

1. Marich, "Brinz Karl"

2. Ouberture, "Orpheus in der Unterweit"

3. Offendach

3. Orfendach

3. Offendach

4. "Des Gaters Küdtebe", Bariton-Solo.

4. "Des Gaters Küdtebe", Bariton-Solo.

4. "Des Gaters Küdtebe", Briton-Solo.

5. "Geimkehe", Chorlied".

5. "Geimkehe", Chorlied".

6. Walzer, "Kolen aus dem Süden".

7. "Behriungen s Liebe", dumarikisches Gestanuntspiel.

6. Malzer, "Kolen aus dem Süden".

7. "Behriungen s Liebe", dumarikisches Gestanuntspiel.

8. Liebendach

8. Keischach

Frise, Adderlehrling.

8. Die Mier

3. Etrauh

6. Oubertüre, "Bilbelm Zeht".

8. Mierod

8. Oubertüre, "Bilbelm Zeht".

8. Oubertüre, Bribelm Zeht".

8. Oubertüre, Bribelm Zeht".

9. Anthrache des Brüsbenten Frant Kramer.

10. "Meine Muttersprache", died für Mannerchot.

11. Meiodientkrunß aus Balzes Open Die Jitgetten Greinerten".

12. a. "Das Möslein".

13. Betweis Brungart

ireftor Mumpig, Birtusbefiber...... uguft, ber Dumme, Riemm....... uphrofine Raute, Athletin und Riefen 

Der ftrebfame Gefangverein "Ebel: weiß" balt am nächften Sonntag, Aufang 3 Uhr Nachmittags, in Schönhofens großer Salle ein großes Konzert mit barauffolgenbem Ballfeft ab. Der gemischte Chor bes feftgebenden Bereins fteht mit neuen prachs tigen Liebern auf bem Programm; andere Bereine haben ihre Mitwirfung jugejagt tüchtige Bofals und Inftrumentalfoliften wurden für das Rongert gewonnen. humoriftische Borträge wird dem Unterhalztungstheile des Festes Abwechselung verlieshen; an nichts hat es das Arrangements Komite fehlen laffen, das jum Gelingen des Ganzen beitragen tann. Auch für Labung ber Durftigen hat es bestens vorgesorgt. Rur um die Berbreitung froher Sanne unster ben Besuchern braucht es fich nicht gu bemühen; das haben bie Sanger bes Ber= eins und die bei ber Durchführung bes Un= terhaltungsprogrammes Mitwirfenden über= nontmen.

Gin großes humoriftifches Rongert berans ftaltet ber Schubert = Dannerchor am nächsten Sountag, um 3 Uhr Rachmit= tage beginnend, in ber Bider Bart-Salle, No. 501 bis 507 B. Rorth Ave. Die Sans gerichaar, in welcher fich auch mehrere Solis ten befinden, bie mit gundenden humorifti= ichen Bortragen aufwarten tonnen, mter der bewährten Leitung des hertn Otto B. Richter. Das Festfomite, bestehend aus den herren Frank E. Loeffler, John Roesch-kein, Mag Mädgesessel, Benedikt Kinner und Wilhelm lieder, hat bereits die weitgehende ften Bortehrungen getroffen. Gin borzuglie Brogramm foll genugbringend gur Durchfithrung gebracht merben.

Die Damen ber Gefellichaft "Gr= holung" find fleißig an der Arbeit, um meitreichende Morbereitungen au dem gro-Ben Bagaar gu treffen, den ber Berein am 23. Oftober in der Halle des Schillergebau= bes abhalten mirb. Der Berein hat fich während feines fiebzehnjährigen Bestehens durch feine Werte der Rächftenliebe rühmlichen Ramen ermorben, Gr hofft, burch ahlreichen Befud) des Bagaars und durch reiche Buwendung bon Geichenten aller Urt in den Stand gefeht gu werben, auch wäh= rend bes beporftebenben Binters Wohltha: tigfeit ju iben und Golden, Die unverichul= bet in bitiere Roth geralhen find, über bie Eroftlofigfeit ihrer Lage hinaus gu belfen. herr Malter Brendede hat einen Breis von Tollars für die befte und ichonfte felbft= angefertigte Sandarbeit geftiftet.

Deutsche Methodiften = Ronfereng.

Bedeutende Ansbreitung der Methodisten .-Die Dersetzungen.

Bei ber Gröffnung ber morgigen Sigung ber Ronfereng ber beutschen Methodisten=Epistopal=Synode in ber Rirche 504 Roben Str. merben bie Ber= fetungen für bas tommenbe Sahr be= fannt gegeben. In ber Methobiften= Rirche werben bie Geiftlichen minbeftens alle fünf Jahre berfett, boch ton= nen folche Berfetjungen auch in jebem Jahre borgenommen werben. Gele= gentlich bes heutigen Bormittags=Bot= jesbienftes werben A. Loeppert und A. Breslid als Meltefte orbinirt merben. worauf Paftor R. F. Brebe bon ber Roben Str.=Gemeinde die Predigt hal=

heute Nachmittag wird in ber Ersten M. E.-Rirche an der Clart und Bafhington Str. eine Maffenversammlung folgen und die Konferenz sich bann bis morgen früh bertagen.

Bischof C. D. Foos nahm gestern Bormittag unter Mitwirfung ber Pafloren Brede und F. Connor bie Beihe bon Frl. F. L. Pappe als Diatoniffin bor, womit eine besondere Feierlichteit verbunden war. In der Nachmittags= sitzung hielt Dr. T.B. Neelh, der Schrift= führer ber Sonntagsschule = Union, Unsprache an die Ronfereng, melder er auf die bedeutende Musbrei= tung bes Conntagsichule=Wertes unb bie Bunahme in ber Berbreitung von Sonntagsichule = Schriften binmies. Much bie Berichte ber anberen Reamten gelangten in ben geftrigen Sigungen gur Berlefung. Mus benfelben ift ein großer Auffchwung in allen 3meigen ber methodistischen Kirchen = Thätigkeit ersichtlich. Un Miffionsgelbern allein gingen \$1200 mehr ein, als im Borfahre. Der geftrigen Berhandlung wohnten etwa hundert Beiftliche und

Deutsches Theater in Bowers'.

Laien bei.

Bente Abend die Gesangsposse "Ehrliche Urbeit" mit vorzüglicher Besetzung

Mls aweite Abonnements=Borftellung geangt heute Abend in Powers' Theater Die hubiche Befangspoffe "Chrliche Arbeit" bon Billen, Mufit von Bial, jur Aufführung. Ge merben bei biefer Gelegenheit Die nach olgenden neuen Mitglieder jum erften Mal auftreten: Abolf Schumacher, ber neue Gefangstomiter; Marianne Gonia, Die neue Soubrette, jowie Die Damen Mathilbe Dierts, Martha George und Willy Schaff. Muker Diefen werden Die beliebten Mitalie: ber Bartheim, Bechtel und Rleemann mit wirten, jowie ber vollständige Chor. Der mufitalifche Theil fteht unter ber Leitung bes Rapellmeifters Frang Reumann. Die

Regie führt herr Schumacher. Die pollftanbige Bejegung bes Studes, welches hier ichon feit einer Reihe von Jahren nicht mehr gegeben wurde, lautet wie

## Anquelt bericoben.

Der Inquest über ben Tob bon John Daly, bem Sausmeifter bes Gebäubes Rr. 5012 Cottage Grobe Abenue, melder am Donnerstag Abend erstochen wurde, ift geftern eröffnet worben. Auf Ersuchen ber Polizei wurde aber Die Fortsetzung ber Berhandlung ben 7. Oftober berichoben. Die mit ber Aufarbeitung bes Falles betrauten Deteftibes hoffen bis babin, ben Mörber, ber angeblich 3. 3. Cun-ningham beißen und auf ber Rorbs feite wohnen foll, hinter Schlog und Riegel gu haben.

## Auf der Fährte.

Das Duntel nahezu gelichtet, weldes den Mordfall umgibt.

Unter ichwerer Unflage.

Zwei der angeblichen Mörder, "Bog D'Donnell und Peter Beoghin verhaftet; auf zwei Undere fahndet die Polizei. -Murphy und Berrity in freiheit gefett.

Infpettor Campbell und feine Mannen hoffen noch bor Tagesanbruch bas Geheimniß aufgetlart gu haben, mel= ches ben Tob ber Frau umgibt, bie Freitag Abend entfeelt in einer buntlen. wenig benutten Gaffe zwischen Chica= go Abe. und Superior Strafe aufgefunden wurde. Betreffs ihrer Personlichteit murben bie wibersprechenbften Unfichten laut. Gingelne behaupteten mit Bestimmtheit, bag bie Berftorbene Sulba Smanfon heiße, anbere betheuer= ten nicht minder zuberfichtlich, fie fet eine Frau Young. Geftern Nachmittag murbe fie aber bon ihrem Bruber, DB: far Nelson, Nr. 801 Clifton Abe., und Robert Widenberg, Nr. 788 N. Halfteb Strafe, über jeben Zweifel erhaben als Frau Frant Williams erfannt.

Muf Grund ber Ergebniffe ber mit Gifer betriebenen Unterfuchung murben Charles Murphy und John herrith, ber Hilfswärter ber Erie Str. Brude, aus ber Untersuchungshaft entlaffen. Noch im Laufe bes Nachmittags wurben aber zwei ihrer angeblich wirklichen Mörder bingfeft gemacht. Die Saftlinge find "Boß" D'Donnell, ein Bewohner bon Goofe Jaland, und ein gewiffer Beter Geoghin. Muf zwei angeb= liche Beihelfer fahnbet die Polizei. Sie hofft, Die Leute in Rurgem hinter Schloß und Riegel gu haben.

Der Roronerargt Dr. Leininger öffnete gestern Nachmittag bie Leiche und ftellte feft, bag bie Frau einer burch einen Schlag auf ben Ropf berurfachten hirnblutung erlag. Das rechte Muge ber Tobten war berschwollen und bie rechte Seite bes Ropfes blutunterlaufen. Unbere Berletungen am Rorper legten stumme und boch beredte Runbe bon bem bergweifelten Wiberftanbe ab, ben bie Unglückliche ihren Ungreifern geleistet hatte, Anfanglich glaubte man, die Berftorbene batte mit mehreren Mannern, in beren Gefellichaft fie am Freitag Abend gefehen murbe, gezecht. Die Obbuttion ergab, bag es nicht ber Fall war. Die Feststellung Diefer Thatfache überzeugte bie Polizei mehr als je babon, baf biefrau ermorbet murbe.

Die Untersuchungsbeamten erfuhren am Nachmittag, bag bie Trau mit einem gemiffen Robert Widenberg, Rr. 788 n. Salfteb Strafe, gufammengelebt habe. Der Mann wurde nach bem Bestattungsgeschäft geleitet und erfannie

auf ben erften Blid bie Tobte. Er gab an, bag er mit ihr feit nabeju einem Jahre gusammengelebt habe. Er hatte fie jum letten Male lebenb am Freitag Früh gefehen. Als er am Abend von der Arbeit heimkehrte, habe er fie nicht angetroffen. Er hatte aber geglaubt, fie batte Freundinnen befucht. Widenberg ergahlte ber Polizei, baf bie Berftorbene einen Bruber habe. Letterer murbe gleichfalls beranlagt, nach ber Leichenhalle zu tommen. Er erfannte in ber Tobten feine Schwester, bie er, feinen Ungaben gemäß, mehreren Monaten nicht gefeben hatte. Er gab an, Defar Relfon gu beißen und Mr. 801 Clifton Abenue gu mohnen. Relfon und Bidenberg erboten fich, bie Begrabniguntoften gu beftrei=

## Soll berausruden.

Ulric Ring, ber Maffenverwalter ber Bestände der George S. Phillips Co. hat im Bunbesfreisgericht bie Bant of Montreal auf Rudzahlung ber Summe bon \$250,000 verflagt, welche bie genannte Firma ber Bant entrichtet hat. Wie es in ber Rlageschrift beißt, murbe bie eingeflagte Summe inner= halb von zwei Wochen, nachbem fich bie George S. Phillips Co. für zahlungs= unfabig erflart hatte, an bie Bant gegahlt, ein Umftanb, ber - nach ber Behauptung bes Rlägers - nach bem Ge= fet gleichbebeutend ift mit ungerechter Beborzugung jener Bant ben übrigen Gläubigern ber Firma gegenüber. Er ftellt baher ben Untrag, ein Zahlungs= urtheil zu Bunften bes Maffenbermalters gegen bie Bant zu erlaffen. Sollte ber Richter biefem Untrage Folge ge= ben, fo hatten bie übrigen Glaubiger ber George S. Phillips Co. gute Musficht barauf, wenigstens zu ber Galfte ihrer Forberungen zu tommen.

Reine Brandichagung.

Auf Beranlaffung bes Mahors hat ber Bolizeichef in bem täglichen Bulletin bes Departements befannt geben muffen, bag bie Mitglieber ber Polizei= mannschaft ebenfo wenig wie andere ftäbtische Ungeftellte gezwungen werben tonnen, gu politischen Rampagnefonbs beigufteuern. Burben bie Boligiften tropbem um folche Beifteuern angegan= gen, so stehe es ihnen frei, sich beswegen bei ber Bivilbienft=Rommiffion gu be= schweren. Der Mayor verpflichtet sich, bafür zu forgen, bag ihnen baraus bienftlich feinerlei Schwierigfeiten erwachsen.

## Geiftestrant?

Polizift Fairballen in Bermyn berfuchte gestern Nachmittag A. Moline gu berhaften, weil biefer A. L. Gobing an= gegriffen haben follte, als er trop Berbotes über Gobings Felber ging. Moline schlug ben Poliziften mit einer Art über ben Ropf. Der Angegriffene wußte sich aber feiner haut zu wehren, bis Silfe tam. Moline befannte fich später bor Ortsrichter Jonathan bes Angriffs auf Gobing ichulbig. Er foll jest auf feinen Geifteszuftanb unterfucht werben. Die Berletung bes Polizisten ift nicht gefährlich.

## Der Tod zweier Franen.

Strychnin im Magen der frau Moore gefunden.-frau Scheubert war guderfrant.

Leichenbeschauer Traeger ging geftern Nachmittag ber Bericht bes Chemiters Abolph Gehrmann über bie Analyfe bes Magens und anderer Organe von Frau Laura Moore zu, welche vor einigen Wochen unter eigenthümlichen Umftan= ben im Presbyterianer-Sofpitale ftarb. Es hieß bamals befanntlich, bag eine ber Rrantenpflegerinnen ber Frau aus Berfehen Strochnin gegeben batte. Der Bericht lautet folgenbermagen: "Wir haben bie Organe (Magen, Leber, Nie= ren), welche "Laura Moore" bezeichnet maren, und die mir bon Dr. George Leininger am 18. September 1902 er= hielten, untersucht. Spuren bon Struch= nin wurden gefunden, jedoch nicht ge= nugend, um die borhandene Menge festauftellen ober um physiologische Symptome berborgurufen, wenn fie Thieren eingespritt murben. Rach un= ferer Unficht ift nicht genug Struchnin borhanden, als daß es den Tod der Frau hatte berurfachen fonnen."

Frau Moore fam bon Renffelaer, Ind., nach der Anstalt, und wurde nach ihrem Tobe in Hoopeston, 30., be= Spater erfolgte bie Unter= stattet. luchung und bie Wieberausgrabung ber Leiche. Der Leichenbeschauer er= flarte, bag biefes Zeugnig ben Ge= schworenen bei bem Inquest am 1. Ottober vorgelegt merben murbe, und jebenfalls Jemand Tabel verbiente. Die Leichenschau-Geschworenen, por

benen die Umstände des Todes ber Frau Frank Scheubert verhandelt wur= ben, welche angeblich infolge ber Er= regung ob ber Absetzung ihres Cohnes bon einem Wagen ber North Abe.= Strafenbahnlinie ftarb, haben geftern entschieden, daß bie Todesurfache eine natürliche war, der Tod der Frau aber wahrscheinlich burch die Aufregung beschleunigt worden fei. Tabel treffe Niemand. Der Anabe murbe am 13. August abgesett. Als feine Mutter bas fah, berfiel fie in Donmacht, und tam erft eine Stunde fpater gu Nach ihrer Wohnung, Nr. 1853 Weft 12. Str., überführt, verfiel bie Frau in schwere Rrantheit, bon ber fie ich nicht wieder erholte. Gine Untersuchung ergab, bag bie Frau juder= frant war, und diese Rrantheit auch ihren Tod herbeiführte.

### Sagt fich von Dowie los.

Geit brei Jahren war Auguft Chrhardt, No. 428 29. Str. wohnhaft, ein treuer Unhänger bes Bunderbottors John Alexander Dowie, zuerst als Ge= dirrmafcher, bann als Roch und zu= leht als Fleischzerlegen in ber Rüche bes Bion Sotels, Ede 12. Strafe und Michigan Abe., beschäftigt; geftern Abend hat er bem Beherricher von Bion ben Dienft gefündigt. Wie er G. S. Unberson, bem Geschäftsführer Do= wies, brieflich mittheilte, verlangt er auch, baß fein name aus ber Mitglieberlifte ber Bions-Bemeinbe geftrichen merbe. Er fei es fatt, fich langer für einen Sungerlohn in Dowies Diensten abzumüben. Die Ghrhardt behauptet, hatte er friiher, bor feinem Beitritt gur Rionstirche, als Vertäufer in einem hiefigen Materialwaarenladen \$13 wöchentlich verdient. Dowie habe ihm für viel anftrengendere Arbeit anfangs nur \$5, fpater \$7 pro Woche gezahlt; Roft und Wohnung im Zion-Hotel fei ihm mit \$5 wochentlich in Unrechnung bracht worben, und ein Zehntel biefes Gefammtbetrages feines Lohnes babe er Woche für Woche gum Gemeinde= fonds beifteuern muffen. Wie Chrharbt ferner behauptet, ift er nun auch nicht fo felfenfest, wie früher, bon ber Blaubensmunberthätigfeit Domies überzeugt.

### Bortrag über Unterrichts. Dethoden.

Frl. Therese Torgatsch hielt gestern in ber Berfammlungshalle ber haben= Schule bor ben, an ben öffentlichen Schulen beschäftigten Lehrer und Lehrerinnen ber beutschen Sprache einen fachwiffenschaftlichen Bortrag über medmäßige Unterrichts = Methoben. Unfänglich berrichte in ber Berfammlung nicht die wünschenswerthe Rube, und Fri. Torgatich tam auf ben be anaftigenben Berbacht, baf bie bon ibr gemählte Musbrudsmeife ber Buborer= schaft zu boch fei. Bis babin batte fie beutsch gesprochen, nun fuhr sie in land= läufigem Englisch fort, worauf unter ben Busorern die Rube bes Erstaunens Plat griff. Das befriedigte bie Bortragende und sie schloß nachher wieder in beutscher Sprache mit einer Em pfehlung ber Unterhaltungs-Methobe bes Sprachunterrichts, mit welcher Brofeffor Ingres an ber Chicagoer Uniber= fität in frangösischer Sprache borgeb= lich bedeutende Erfolge erzielt.

## Bonnen foll gahlen.

Um 19. Dezember 1899 erwirtte Frau Bonney bon ihrem Gatten, Chas. 2. Bonney, Gründer ber Chicago Beneral Railway Co., die Scheidung auch wurden ihr \$12,500 Rährgelb und gewiffes Grundeigenthum juge= fprochen. Bon bem Nährgelb follten \$2500 gleich bezahlt werben, bas Ueb= rige in bier gleichen Theilzahlungen binnen zwei Jahren. Diefe Bablungen foll Bonney nicht eingehalten haben, und Richter Reely wies ben Anwalt ber Frau an, die Forberung einzukla= gen. Davon wollte biefer nichts miffen, und basAppellationsgericht hat geftern ihm mit ber Entscheibung beige= ftimmt, daß Bonney für bie Zahlung bes Rährgelbes bon Richter Reeleh haftbar zu halten fei. Diefer wird Bonney jest wegen Migachtung eines Berichtsbefehls belangen. Wahrschein= lich wird Bonnen schon heute verhaftet

Befet Die Abendpost.

Arbeiter-Angelegenheiten. Muf heute einberufene Gewertichafts . Derfammlungen.

Auch unter ben Röchen und Rellnern greift neuerbings das Organisations= fieber um fich. Ginem neu gegründes ten Berband von Angehörigen biefer Berufsklaffen haben fich bereits berschiebene hunbert Mann angeschloffen, und auf Dienstag Abend ift eine wei= tere Organisations-Bersammlung nach Brands Salle an ber n. Clart Strafe einberufen. Die Bahl ber Röche und Rellner in Chicago wird auf 10,000 geschätt, und man will diefelben ammtlich zum Anschluß an ben Ber= band zu bewegen versuchen.

Die Firma Butler Bros., Inhaber eines ber großen Berfandtgeschäfte, ift bon bem Standpuntte, bag ihre Ungetellten teinem Fachberein beitreten buren, zurückgekommen und unterhandelt mit ber Feberation of Labor wegen eines Friedensbertrages.

Die Union ber weiblichen Schlacht= haus-Angestellten ift auf 300 Mitglie= ber angewachsen.

Unter bem Namen "Union League Club" hat sich auf ber Westfeite ein Frauenverein gehilbet, ber es fich gur Aufgabe machen will, in allen Geschäf= ten auf Führung bon Unionwaaren gu bringen und ben Berband ber Sanb= lungsgehilfen in feinem Streben nach fürgerer Arbeitszeit zu unterftüten. Brafibentin bes Bereins ift Frl. Rellie Mahonen, Nr. 587 W. Erie Strafe.

Für heute, Sonntag, find Gewertschafts = Berfammlungen anberaumt,

Fuhrleute von Speditions=Gefchäf= ten — 122 Fifth Live., 2 Uhr Nachm. Flaschenbier-Fahrer - 104 Ranboloh Str., 2.00 Nachm.

Bementirer und Sandlanger - 79 Randolph Str., 2.00 Nachm. Roblen=Auslader — Naft's Salle.

Locuft und Townfend Str., 2:30 Fuhrleute für Erbarbeiten - Bo=

rans Salle, 2:00 Nachm. Fuhrleute von Möbel-Großhandlun= gen — 83 Madison Str., 2:00 Nachm. Fuhrleute-Union Nr. 35 - 3:00

Nachm., im Bereinslofal. Gisfahrer und Sandlanger-Union= halle, 2:00 Nachm.

Fuhrleute bon Riftenfabriten, Sobelmühlen etc. — Horans Halle, 2:00 Nachm. Maschinenbauer, "Unith"=Loge

146 B. Madison Str. Milchwagen=Rutscher — 198 Mabi= fon Str.

Mühlenbauer und Maschinen-Aufeter - 81 Ranbolph Str. Fleifchfahrer - 47. Str. und Brinceton Abe., 2:00 Nachm.

Zentralrath ber Schlachthaus-Ungeftellten — 4656 Afhland Abe., 2:00

Gifenbahn = Expreffuhrleute - 83 Mabison Str., 2:30 Nachm. Tunnel-Mineure - Horans Salle,

2:00 Nachm. Stall-Arbeiter — 134 Ranbolphftr., 7:30 Abends.

Möbelmagen-Fahrer -- 88 Frantlin Str., 1:00 Nachm.

## Rad fedgehn Jahren entichieden.

Geschworene in Richter Gibbons' Gerichtsfaal fprachen geftern Jofeph Rubnid von ber Berlin Strafe und Nord Honne Abe. \$16,000 Schaben erfat für Berletungen gu, welche er im Dezember 1886 bei ber Arbeit in einem Graben an ber Weft Divifion Strafe und Elfton Abe. erlitten hatte, als ihm eine fchwere Röhre bas linte Bein gerfcmetterte. Bier Mal war ber Progeg gegen ihn entichieben worben, bas unfte Mal wurden ihm \$6500 auge= fprochen, bie Berklagten, die Rontrattoren George Sinchliff und Edwarb Sarland, appellirten, murben ab= gewiesen und jett find in ber fechften Berhandlung bem Rlager gar \$16,000 guerfannt worben.

## Baffenftillftand.

RichterChptraus verbot ber McNeill Grain Co. burch einen Ginhaltsbefehl, die Weare Commiffion Co. durch bie Disziplinarbehörbe ber Brobutten= borfe zu zwingen, ber erftgenannten Firma ben Betrag auszugahlen, beffetmegen es ju einem Progeg gwischen ib= nen getommen ift. Obwohl ber Richter bor einigen Tagen ben Ginhaltsbefehl aufhob, burch welchen bie genannte Behörbe an ber Weiterverhandlung ber bon ihr gegen bie Beare Commif= fion Co. anhängig gemachten Rlagen perhindert wurde, so entschied er boch heute bahin, daß es eine offenbare Un= gerechtigfeit fein wurbe, wenn bie Weare Commiffion Co. burch bie Disziplinar=Behörde gezwungen werben folle, bie ftreitige Schulbfumme gu ents richten, ebe ber Brogek burch ben Rich= ter entschieden worden ift, welcher gerade jener Forberung wegen ange= ftrengt wurde.

## Gind unentbehrlich.

Frau Emmagene Paul und bie vier= unbbreißig anderen Barb = Subers intendenten, welche bon ben Buchführungs = Sachberftanbigen für über= fluffig erklart werben, finb in Begug auf ihre Nüglichfeit gang anderer Meis nung. Zahlreiche Stadtraths-Mitalieber berfichern ebenfalls, bag bie Barb= Superintenbenten, welche fast burchweg gewiffenhafte und pflichttreue Beamten feien, viel gu thun hatten, und ber Stadt an allen Eden und Enben Gelb erfparten.

Borfteber Rourfe vom Bafferamt fagt, er tonne mit bem ihm gur Berfügung stehenben Personal schon jest bie Arbeit feiner Abtheilung nicht bewältigen, und er würbe nicht wiffen, was anzufangen, falls man ihm bas-felbe ben Empfehlungen von hastins & Gells gemäß noch um weitere 37 Mann verfürze.

# MANDELL BROTHERS.

## Verkauf von Kleiderstoffen

Reue seibene Perfian Stripes, raifeb Corbs, bestidte Stripes und gewobene 500 Stripes, in ben neuesten Kombinationen und populären 500 Farben — Himmelblau, Rose, Reseba, lohfarbig, roth, 500 Cabets, Royal, Navy, Turquoife, Heliotrope, Cream, fcmarz, 75c, 85c unb \$1 werth.

Bafement - Refter bon Rleiberftof= fen ju g weniger als bem reg. Breis, einfache und mottled Zibelines, eng= lisch und schottische 1 3 ab Tweeds, Somespuns und Cheniots frang. Canvas Cheviots, frang. Canvas Cloth, Panama Suitings, fchwere Stirtings, Tailor Guitings, Crepe Beilings, Geolinnes ufto.

Basement — Gemischie Zibelines. Bastet Guitings, Cheviots, Somefpuns, gemischte Natties, mottled Tweeds, Armures, Melrofe 50c Suitings, reiche Snow= flate Mischungen u. Ba= nama Suitings, in blau, lobfarbig, grau, braun, grün u. schwarz und weiß-38 bis 48 3oll breit.

## Schottische Plaids, 122c; Flannelettes, 5c.

21 für neue schottische Platos jut Rinder - O, feine waschechten Farben, roth, grün, blau, grau u. f. w., feine Stoffe, sehr seibenartig.

Nett gestreifte u. gemusterte Baiftings in Armures u. Abatrof Ge- weben, neu lohfarb., blau, grün u. roth in verschied. Farbentombin., 10c

70 36-30ll. Silfoline, über 50 Mufter in affortirten Entwürfen u. Farben, gerabe bas Paffenbe für feine, weiche Comforters.

Weicher gebleicht. Muslin, voll hardbreit, vom Stüd, auch Refter, extra fcweres ungebl. Indianhead Betttuchzeug, hardbr., 3—15 Pb. Längen, 5c Te und 9c für Refter aller Sorten Bafchftoffe und gefließter Flanne-

lettes, Duting und Tennis Flanellen, Ginghams, Sateens, Draperies, Cambrics, Prints, bebrudte Belours u. f. w., 2 bis 10 Db. Lan- 9c gen, affortirt in brei Partien gu 5c, 7c unb

Extra feine fanch corbeb gefäumte Riffen-Bezüge, 42 bei 36 und 45 bei 36—biefe Riffenbezüge find gem. aus "Langbon 76" Baumwolle 10c

## Verkauf von Spiken-Aardinen zu 79c.

Dier große Riften Fabrit-, Seconds", welche, für prattifche 3mede, ebenfo gut find wie "Firfts."

Diefe Garbinen find alle in Gin-Baar 1.19 Bartien gefaltet-zwei Garbinen ineinanber für leichtere Ausmahl - meiftens Nottingham Garbinen in ber Bartie: fie find nur leichtfehlerhaft; wenn tabellos, würden fie b. Doppelte ber jegi= gen Breise tosten — Baar, 2.19, 79¢ 1.69, 1.19, 98c und 79c.

20c Ecru Fift Ret Garbinenftoff, breite, gefchmadvolle Spigen, bauerhaft gemacht, per Darb,

Garbinen-Corners aus Brifh Point, Bruffels und anberen guten Mu= 39¢ ftern, per Stud 69e unb

## Gine Landplage.

Die Bewohner der Südseite von Einbrechern heimgesucht.

Die Polizei icheint dem Derbrechergefindel gegenüber machtlos zu fein.

Einbrecher und Schleichbiebe treiben. ber ohnmächtigen Polizei gum Sohn, mit unerhörter Sicherheit im bornehm= ften Stadtgebiete ber Gubfeite ihr Unmefen. Beschwerben über Beschwerben laufen in ber Bezirkswache ein, boch tappt bie Polizei betreffs ber Berüber ber gahlreichen Ginbrüche und Diebe= reien bollftanbig im Dunkeln. Anwalt S. Ruhftadt tann ein Lieb babon fingen, mit welch' bobenlofer Frechheit bas Raubgelichter gu Werte geht. Er mar in ber guten Stube feiner Rr.4636 Bincennes Abe. gelegenen Wohnung in bie Letture eines Buches vertieft, wah= rend fich feine Frau bon ber hinteren Beranda aus mit einer Nachbarin unterhielt, als Einbrecher faft fammtliche Bimmer, unter anberen eines, in bem fein Sprößling folief, nach allen Regeln ber Runft plunberten und unbe-

belligt mit ihrer Beute entfamen. In ähnlicher Weife murben folgenbe Bohnungen ober Laben um Berth= fachen bon zumeift bebeutenbem Werthe geplünbert: W. C. Abams, Nr. 682 Dit 48. Strafe; Frau Ella Ruffell, Rr. 624 Dft 46. Blace; Samuel Graham, Nr. 616 Dft 46. Place; B. F. Porges, Rr. 4808 Bincennes Abe .: Frant Mullen, Nr. 76 Oft 29. Str.; Guftav Hiller, Nr. 3842 Late Abe. Louis Lipman, Nr. 321 Oft 43. Str. S. Behfted, Nr. 516 Dft 47. Strafe Reil Brothers, Nr. 530 Oft 43. Str.; Whitney & Ford, Nr. 4315 Cottage Grove Ave.; H. H. Brown, Nr. 5547 Michigan Abe., und Frau Anna Schid, Nr. 4938 Calumet Ape.

Unter ben Opfern befinden fich viele Blumbers. In bielen Fällen murbe bie erlangte Beute mittels Fuhrwerts fort= geschafft. In be: Wohnung von Porges hatten die Diebe, nachbem sie Berthfachen im Betrage bon \$300 er= gattert hatten, ben Tisch gebedt unb fich den Borrathen ber Speifefam= mer gütlich gethan.

## Philipp:Gaftfpiel.

Abolf Philipp berfpricht bem Chicagoer Bublitum, bag die Borftellungen feines neueften Erfolgftudes "New Nort in Wort und Bild" - bas Gaftipiel wird befanntlid am 14. Oftober im Bufh Temple of Dufic eröffnet werden — benjenigen in Rem Port an Befegung ber Rollen und Bracht berAusftattung nicht nur gleichtommen, fonbern fie noch weit in ben Schatten ftellen werben. Bie fehr bas Stud in Rem Port gezogen hat, geht 3. B. ichon baraus hervor, bab es bort nicht weniger als 450 Aufführungen bei ftets vollbesettem Saufe erlebt hat. Die Detorationen find für bas hiefige Gaftipiel neugemalt, und bie Befellichaft burch mehrere in Deutschland neuengagirte Rrafte ver-ftartt worden. Alles in Allem gahlt fie 100 Berjonen. Trog ber großen Koften, welche bie Aufführungen bebingen, hat derr Abi-lipp fich entschlen, populare Preise für bas Gaftipiel beizubehalten.

## Cigar Dealers' Affociation.

Die bor Rurgem jum Rampfe gegen ben Tabattruft in's Leben gerufene "Cigar Dealers' Affociation" hielt im Freimaurertempel eine weitere Ber= ammlung ab, zu welcher sich nicht wes niger als 500 Geschäftsleute biefer Branche - barunter auch eine Ungant Fabrifanten - eingefunden haften. Die bei biefer Gelegenheit vorgenoms mene Beamtenwahl hatte bas folgenbe Ergebniß: Brafident, Thabbeus & home; Gefretar, William F. Crows len; Schahmeifter, hiram E. Wiltfes Bige-Brafibenten, John 3. Dolan.

Ralph Sprague, S. U. Roberts.
Der Berband ift entschloffen, ben Rrieg mit bem Truft bis auf's Deffer gu führen, und jebe barauf anspielenbe Bemerkung ber Redner in ber Bern fammlung wurbe bon ben Sorern mit Begeifterung aufgenommen. Clarence S. Darrow, welcher ber Berfammlung auf besondere Ginlabung bin bei wohnte, ertheilte in feiner Unfprache bem Berbande ben Rath, fich um Unterstügung in bem Rampfe an bie organ nifirte Arbeit gu wenben. Die Bera einigung gahlt jest ichon annahernb 500 Mitglieber, von welchen fich iht gestern Abend 75 anschloffen.

## "Riengi": Rongerte.

Wie bas geftrige Rünftlertongert im Snale bes Riengi = Ctabliffements einen in jebes Beziehung glangenben Berlauf nahm Dürfte bem Rongertunternehmen bes berrn Gaich auch heute ein boller Erfolg beichieben fein, benn Rachmittags und Abends geland gen im hohen Grade genugverfprechenbe Programme jur Aufführung. Als hauptnum-mern bes Rachmittagstongertes werben fich voraussichtlich die Serenade für Flote und Klarinette von Titl, M. Ballmann und A. Brochasta Soliften, bas Rigoletto=Quartett bie Stephanie = Gabotte und die Phantafie aus Suppes tomifcher Oper "Das Blidse tind" erweisen. Die Ouverture "Strabellagroße Phantafie aus ber Oper "Der Trou-babour", Theile aus Flotows Oper "Martha", Schuberts "Um Meer", ein Benebir-iches Duett für Flote und Rlarinette, bie Ouverture "Berlin, wie's weint und lacht" und andere gebiegene Orcheftertompofitionen werden Abends ju Gehor gebracht. Bon 113 bis 123 Uhr, wie Conntags im "Riengie üblich, Frühichoppentongert.

## Des Diebftahle bezichtigt.

Rach 17jähriger ehrenvoller Dienfteit murbe gestern ber hiefige Bollamis-Infpetior Bolfen U. Gloan unter ber Unflage berhaftet, aus einem Erpregwagen ber Baltimore & Dhio = Babn ein Badet geftoblen gu haben, welches unter Bollverschluß bon Baltimore am 16. September hier eingetroffen war. Das Padet enthielt brei Rududsuhren im Berthe bon \$70. bie für Charles D. Stone & Co., Chicago, bestimmt waren. James D. Rhan, ein Bahnbeamter, foll Beweise bafür erlangt haben, bag Gloan ber Dieb mar. Letterer murbe bem Bunbestommiffar 2B. Ring borgeführt. Er pergichtete auf ein Borberbor und murbe Inter \$2000 Burgicaft ben Bunbes-Großgeschworenen überwiesen

Sonntagpolt.

Devausgeber: THE ABENDPOST COMPANY "Wbenbpoft"-Gebaube, 173-175 Fifth Ave., Ede Mourse Streje, ILLINOIS, CHICAGO Telephon: Main 1497 und 1498.

Entered at the Postofiles at Chicago, Ill., as

The circulation of the "Sonntagost" is steadily increasing, exceeds the combined circulation of all the other German Sunday papers of Chicago and is, at least, twice as large as the circulation of its nearest competitor.

Die Auflage ber "Countagpoff" nimmt ftetig gu, übertrifft die Auflage aller anderen beutfchen Sonn. tageblatter Chicagos jufammen genommen und ift mindeftens bop. pelt fo groß, wie die jeder anderen hiefigen deutschen Countagegeis tung.

Rwangsgefege und Truntenheit.

Daß bie tatholische Rirche ben Bemuß geiftiger Getrante nicht berbammt und auch nichts gegen bas "Sonntagsbier" bat, ift allbefannt. Der Conntagenwang ift eine protestantische Ginrichtung und wird mit mehr ober weniger Rachbrud bon allen protestantifchen Rirchen geforbert. Unter ber protestantischen Beiftlichkeit finden wir bie eifrigften Befürworter ber bolligen Enthaltsamteit und bie erbittertiten Gegner bes freien Sonntags, aber auch unter ihnen gibt es viele Ausnahmen, und barunter febr bemertenswerthe. Der herborragenbfte unter ben protestantischen Geiftlichen, Die als Gegner ber Probibition befannt find, ift mohl ber Bifchof Benry C. Potter bon Rem Dort, ber fich fcon öfter gegen ben Brobibitionsfanatismus wandte und fürglich wieber feinen Standpuntt in biefer Frage bargethan hat. Er ging in feiner biesbezüglichen Erflärung gelegentlich ber Eröffnung ber Ronbention ber Rem Dorfer Diogefe feiner Rirche weiter, als bisher, und eine turge Betrachtung feiner Worte mag baber angemeffen fein.

Bifcof Botter erflärte freimuthia, bag bie fo heftig angefeinbete Birthfcaft ihr Gutes und bamit ihre Dafeinsberechtigung habe, und meinte weis ter, baf bie Temperengbewegung feiner Unficht nach ftart burchfest fei mit Beuchelei und baber nothgebrungen fruchtlos bleiben muffe. Und weiter agte er: "Was toften bie neugeitlichen Berbilligung, bie Erfindungen und bie Mafchinerie und bie Menge ber mohl= feilen Bequemlichfeiten, bie mein Leben to perfchieben (angenehmer) machen, als bas Leben meiner Borfahren war - mas toften fie nicht bem Arbeiter, ber fie berftellt?! Und wie fann ich ibn, beffen Arbeitaufgabe fo eng, fo an= ftrengend und eintonig geworben ift, tabeln, wenn er fich hier und ba bafür fcablos halt und ein wenig Abwechfe= lung in fein Leben bringt, inbem er fich betrintt?! Man braucht mir's nicht erft au fagen, bak eine ftarte und weits perbreitete Unaufriebenheit unfern gan= gen gesellschaftlichen Bau bebroht. Bu folder Zeit aber und unter folden Umftanben find unfre Berbotgefete, ob fie nun mir für einen Tag in ber Woche gelten ober für alle Tage, ebenfo bumm, wie fie wirtungslos finb. Unter einer Regierungsform, welche fich briiftet, fie fenne feine bevorzugte Rlaffe, bienern wir bor ben beborgugten Rlaffen an jeber Gde, und ber "Rlub", bas feine Sotel und bas bornehme Restaurant liefern für einen Dollar, mas ber Mann im bescheibenen Rod für feine fünf ober gehn Cents gar nicht gu for= bern magt."

Für biefe Meugerungen ift ber Beiftliche bon ben driftlichen Temperengfrauen und berichiebenen Rollegen auf ber Rangel scharf mitgenommen wors ben und man hat mit bezeichnenber Ge= baffigteit ertlart, ber Bifchof billige bie Truntenheit und forbere bie Arbeiter ouf, ihren fauer erworbenen Lohn burch bie Gurgel gu jagen, mahrenb er boch mur Borte ber Enticulbigung hatte. Aber er batte es miffen fonnen. baß feine Worte bie möglichst gehäffige Deutung finben würben und er hatte fliglich bie Entschuldigung auch gang loffen tonnen, benn es ift in Birtlich= feit nicht nöthig, bag ber amerika= nifche Arbeiter fich betrinte, etwas Abmechfelung in fein Leben au bringen. und er felbft weiß bas am Beften unb banbelt nach biefer Erfenntnif.

Der Bifchof hat's gut gemeint, aber er bat taum icharf genug bingefeben und bie Lage nicht richtig erfannt. Es ift richtig, daß die alles verbilligende neuzeitliche Fabrifarbeit ungleich anftrengenber und eintoniger ift, als bie Sandwertarbeit ber früheren Beit, welche bie Freude am Fertigstellen bon etwas Ganzem mit sich brachte, und es tft richtig, daß der heutige Arbeiter mehr als fein Rollege in früheren Beis ten außerhalb ber Arbeit Abwechfelung nöthig hat. Es ift aber nicht richtig, baß er, wie ber Bifchof angubeuten fceint, biefe Abwechselung gern im Sichbetrinten fucht. Der Urbeiter geht nicht in bie Wirthschaft, fich zu betrin= und es tommt auch berbaltnikmas Big febr felten bor, bag er's thut. Die britarbeiter im Besonbern ftellen einen verhältnißmäßig äußerft geringen Brozentsatz zu der Zahl der Leute, die fich betrinken. Sie haben Abwechseng nöthig und fuchen fich folde am tage vielfach in ber Wirthichaft - Mbends find fie felbft bagu gumeift - aber fie fuchen und finben in ber Gefellichaft, welche ihnen bie Wirthschaft bietet, und im mäßigen ouß — wenn sie sich beirinken, so irtten befonbere Umftanbe babin.

Der Bifchof Potter urtheilt nach Rew Porter Berhältniffen und ba ist sein Urtheil leicht genug berftänblich. In New York ist durch eine "weise" Eesetgebung bafür gesorgt, daß ein be-sonderer Ansaß zum Zudieltrinken am

Sonntage fiets jur Hand ift. In New Dort fieht man berhältnigmäßig viele Trunfene am Sonntage, weil bort bas sonntägliche Trinfen erschwert ift und ber Wiberftand immer reigt, wie berbotene Früchte immer am besten fcmeden. Der Bifchof batte fich einmal bas im Often als gang befonbers fündig berschrieene Chicago an einem Sonntage ansehen follen. Er murbe wahrscheinlich ftunbenlang bie Strafen baben burchwanbern tonnen, ohne auch nur einen einzigen Betruntenen gu feben, während er in New York, bas nur offene Hinterthuren bat, alle gebn Baufergevierte weit und in Philabelphia, bas ben bentbar ftrengften Conntagsschluß bat, alle fünf "Squares" weit einen antreffen wirb. Dann hatte er wohl gefeben, bag ber ameritanische Arbeiter jumeift nur unter gewiffen Umftanben, insonberlich wenn er burch unfinnige Berbote, begib. Erfchwerungen bazu gereigt wird, zuviel trinkt unb er batte es nicht verfucht, bie Truntenbeit, bie immer etelbaft ift, au entichulbigen. Er hätte bann auf Chicago binweisen und behaupten tonnen, ber "freie Conntag" ift ber Truntenheit gefähr= lichfter Feind und bas hatte ihm Ries manb wiberlegen fonnen.

### Gdle Menidenfreunde.

In einem Anfalle gewaltigen Thas tenbranges hat unfre Polizeibehorbe lette Boche mit ftartem Aufgebot bon fogenannten Geheimpoligiften einige "Beirathsagenturen" und Die "Offices" bon ein paar Firmen, welche Leuten mit gu viel Gelb bie Belegenheit, auf Pferberennen gu wetten, berichafften, ausgehoben. Ueber bie letteren ift meis ter nichts zu fagen. Man tonnte gwar fagen, es fei gang nutlofe Rraftan= ftrengung, biefe Leute in ihrem Gefcaft au ftoren und fie por Gericht gur Rechenschaft zu ziehen, benn bo gegen bie Dummheit ebenfo wenig ein Rraut gewachsen ift, wie gegen ben Tob, werben ihre Opfer ihr Gelb boch auf anbere Weise loswerben, jedoch ba bie "Turf-Agenturen" offenbar auf Schwindel fußen, muß ihre Unters briidung immerhin gewiinscht werben, wenn's auch feinen Nugen weiter haben

Sinfichtlich ber "SeirathBagenturen" liegt bie Sache jeboch etwas anders, ja gang anders. Während jene beftenfalls ben verwerflichen Zwed hatten, ber Spielwuth zu frohnen, haben biefe ein ibeales Biel. Die Beirathsvermitts Ier ftreben banach, einsame und mehr ober weniger liebebebürftige Manner und Frauen einander nabe zu bringen und fie gu Barchen gu machen, und eine eblere Aufgabe tann fich gar niemand ftellen. Die Che ift bie Grundlage unferer gangen Gefellichaftsorbnung; nur mit Silfe ber Ginehe murbe es ber Menschheit möglich, bie jest erreichte Sobe qu erflimmen, und nur in ber Ghe findet ber Mensch fein bochftes Gliid - follte ba ben Männern und Frauen, welche fich's gur Lebensaufgabe machen, bie Chefchliegungen qu for= bern, jene Bedauernswerthen, die nicht für fich allein ben Weg in ben gliid= bringenben Chehafen finden, als Loot= fen gu bienen - follte biefen eblen Menschen, fragen wir, nicht bie Un= erfernung, Ehrung und Hochachtung aller Mohlmeinenben werben? Sollten fie nicht bon allen Guten und bon Staat und Stadt Forberung finden in

gang anbers; wie fo Bieles auf biefer Welt gang anbers ift, als es fein follte. Der Beirathsvermittler wird fcanblich perfannt und ichmablich perleumbet. Man riimpft bie Rafe iiber ibn, fo baß er fich taum getraut, fein verbienftvolles Gewerbe offen bekannt zu geben und zumeift im Berftohlenen arbeiten muß. Sogar unfre lieben Frauen, bie boch alle so gludlich find im Besite ihrer füßen Gatten und felbft mit mah= rer Leibenschaft Ghen ftiften, haben nur bofe Morte für ibn. Nun, unb wenn's icon bie tlugen Frauen, trop ihrer Schwämerei für bie Che, fo ma= chen, bann braucht man fich boch fcbließ= lich nicht zu wundern, wenn die hohe Obrigfeit, die sich ja rühmen tann, so giemlich Alles möglichft bumm und uns geschicht angufaffen, in einer Unwandlung bon Thatenburft (auch bas ftedt an, wie alles andere), einen "Rreugzug" gegen bie Beirathsbureaus einleitete. Aber fcon ift's nicht, und bamit bie Geschichte nicht Schaben bringe, foll fie hier ein wenig naber beleuchtet werben.

ihrem berbienftlichen Streben?

Go follte es fein; es ift aber leiber

Buvörberft ift es, ber Polizeibeborbe gerecht zu werben und um etwaigen Migberftanbriffen borgubeugen, no= thig, zu tonftatiren, bag auch unfere tugenbhafte Polizeibehörbe "im Bringip" nicht gegen die Che ift, sondern fie im Gegentheil eifrigst befürwortet, weil fie biefe Ginrichtung für einen Gegen ber Menfchbeit und im Besondern ber Mannerwelt, gang im Besonbern ihrer felbft halt. Benigftens gilt bas für Mile, bie berbeirathet find. Weber ber Polizeichef, Bert D'Reill, noch irgend emer feiner mit einer Battin gefegneten Untergebenen, würbe es wagen, ein Wort gegen bie Che gu fagen, benn ihre beffere Sälfte würden ihnen gemaltig ben Rummel reiben und es murbe ihnen zu Saufe fehr schlecht geben, wollten fie bergleichen wagen. Außer= bem wiffen sie ja auch, daß bas Wohl bes Staates zahlreiche Chefchließungen verlangt. Alfo gegen bie Che felbft haben fie nichts und fie werben wohl auch betheuern, baf fie nichts gegen bie Chevermittlung haben. Sie werben fich fcon buten, ben Mund aufzuthun, menn ihre Gattinnen ichuchterne Leutden gludlich machen baburch, bak fie biefelben gufammenführen, und fie baben vielleicht auch nichts gegen ben fleis nen Ruppelpelg, ber babei herausfpringen mag. Wenn fie gegen bie Beirathsagenturen, welche im "Down Town" Chicago ihre "Bureaus" haben, vorgingen, so geschah bas nur, weil sie glaubten, bag biefelben schwindelhaft

arbeiten. Gegen ben Schwinbel ber Seirathkagenturen richtet fich die Strenge ber Bolizei, aber was ift biefer Schwin-

bel? Dan bat in ben perschiebenen "Offices" gang gleichlautenbe Unpreifungen und Photographien berfelben Berfonen gefunden. Die "reigende junge Wittwe mit einem bebeutenben Bermögen" war in allen vertreten, ebenfo ber "fcone junge Mann, ber ein großes Einkommen bat und nur auf Liebe und bausliches Wefen fieht"; ber wohlhabenbe, aber einfame Wittmer, beffen Berg fich nach einer liebenben Seele febnt und bas anmuthige, aber dichterne junge Mähchen, bas fo gern einen Arbeiter mit ihrer Liebe und ibrem Bermögen glüdlich machen möchte. Ferner fand man in ben berichiebenen "Offices" fo giemlich biefelben "Refe= rengen" und barunter einige, bie nicht echt erfcheinen; fo wirb ba, ju zeigen, wie biel Glud bie Beirathagentur ichon geschaffen hat, auf bie Beirath ber Tochter eines bekannten reichen Mannes mit Papa's Rutscher hingewiesen; es wird erzählt, wie glüdlich bie Ghe bes Frauleins Sabenichts mit bem herrn Mammon murbe, und wie felig bie reiche Wittwe Al. im Besite bes blutarmen und jungen herrn B. ift, ben bie Agentur ihr verschafft haben will. Die Polizei ift ber Unficht, bie Beirathsagenturen hätten mit biefen Beirathen, fo weit fie überhaupt ber Wirflichfeit angehören, nichts gu thun gehabt, und erflärt beshalb bas gange Beirathsagenturgeschäft für groben Schmindel.

Die fo Schwindel?! Wenn bas Schwindel ift, fo ift fo ziemlich ein jeber Geschäftsmann ein Schwinbler, ober will man etwa behaupten, bag alle Retlame, bie in bie Welt geschictt wird buchftäbliche Wahrheit enthalte? Doch gewiß nicht, benn man weiß ja, bag bor ber Bahrheitsnadtheit ber Reflame auch bas garteste Backfischen ober bie empfinbfamfte reifere Dame nicht icamig zu erröthen braucht. Was hat bie Metlame weiter für Amed als ben, Runben anzuloden? So menig man gezwungen ift, bie "eleganten Sofen allerneueften Schnittes, aus mobernften Stoffen gefchneibert", gu taufen, welche bas folibe Befchaft zu einem Drittel ihres Werthes anbietet, fo menig ift ber beirathsluftige Mann gezwungen, bie reigenbe und bermögenbe Wittme zu ehelichen, wenn er bei ber Besichtigung mertt, baß sie einen tlei= nen Budel bat und ihr Bermogen hauptfächlich in unberforgten Rinbern befieht. Und wer will bem Seirathsver= mittler borwerfen, bag er absichtliche Täuschung beging? Ihm mag ber fleine Budel gerabe besonbers fcon er= icheinen, benn bie Geschmäder find ber= chieben und er mag ber Anficht fein. baß gefunde Rinber ein größerer Reich= thum find, als Gelb und Gelbesmerth. Ueber ben Sefdmad läßt fich nicht ftreiten, und welche Eltern wurden ihre Golbfohnchen und = Töchterchen gegen fchnöben Mammon hingeben?

Die Natur felbft weift ben Beiraths= agenten auf bie Reflame bin und zeigt ihm, baß babei bas Musichmuden am Blage und geftattet ift. Denn legt fie nicht vielen ihrer Geschöpfe besonders farbenprächtige Sochzeitstleiber an, bie bann nach ber Sochzeit zu unscheinbarem und oft häßlichem Grau merben? Und ber Mensch im Allgemeinen hat bas ber Ratur recht erfolgreich abgeaudt, benn wenn's auf bie Brautschau ober ben Bräutigamfang geht, legt man fich sowohl innerlich wie außer= lich ein Sonntagsfleib an, in bem ber alte Abam ober bie alltägliche Eva taum zu erfennen ift. Das mag Täufdung fein, aber fein Menfch fieht Tabelnewerthes barin, benn ber 3med heiligt das Mittel, und ber 3med, bie Absicht, ein Mabchen unter bie Saube und einen Mann unter ben Bantoffel

zu bringen, ift allemal gut. Co lange bie Beirathsagenturen überhaupt banach ftreben, Beirathen auftanbe au bringen, barf man ihnen bie fleinen Lodmittel nicht als Schwinbel anrechnen, nur bann machen fie fich bes Schwinbels ichulbig, wenn fie für bas ihnen augeschickte Gelb gar nichts thun, wenn fie gar nicht ben ernftlichen Berfuch machen, Beirathen auftanbe au bringen. Menn bie Beirathspermittler nachweisen können, daß sie burch ihre geschäftliche Thatigfeit icon heirathen guftanbe brachten, bann follten fie nicht nur frei ausgehen, sonbern in Butunft ben Coup und bie Forberung finben, bie ihr löbliches Streben verbient. Die Erfchwerung ber Beirathsbermittelung ift ein großer Fehler und bie faulen Bige, bie barüber geriffen werben, find gar nicht am Plate. Die ehrlich geleis tete Beirathsagentur entfpricht in unferer Beit einem tiefgefühlten Beburfnif und bient ber Gefellichaft beffer als fehr piele andere Unternehmungen, beren Leiter fich unterfteben, auf ben Seis rathsbermittler mit Berachtung hinabaubliden.

Es scheint unglaublich, aber es iff boch fo: nicht alle Manner tonnen fich auf eigene Fauft ein Beibchen berichaffen unb - bas icheint uns in ber Erinnerung an bie Elegang, mit ber wir "eingefangen" wurden, noch unglaub= licher! - es gelingt nicht jebem weib= lichen Wefen, fich felbft ben gewünsch= ten Gatten gu fichern. Wir find eben nicht Mue aus einem Solg geschnigt und beshalb muß es auch Beirathsbermittler geben. Und ba biefe Leuten helfen, bie fich nicht felber belfen tonnen, fo find fie als eble Menfchenfreunde gu achten und gu ehren unb nicht als Berbrecher zu berfolgen. -

## Belder bon Beiden?

Gin Geschichtchen, bas in feinem Schluf an bie befarmte Ergablung "The Lady and the Tiger" erinnert, wird von einem englischen Schriftfteller gur Rennzeichnung bes Buges ber Zeit por bas Publitum gebracht. Der Gefcaftsführer eines großen Sanblungshaufes, fo wird ergablt, benöthigie eines Officejungen. Zwei Bewerber stellten sich ein, die ihm nach flüchtiger Prüfung beibe gleich berspre-chend erschienen. Sie des Weiteren auf die Probe zu stellen, sagte er ihnen, er sei im Augenblick sehr beschäftigt und

würbe fpater wieber mit ihnen reben; ingwischen möchte jeber ber beiben eines ber auf bem Boben liegenben Magren= padete öffnen und ihm ben Inhalt gur Besichtigung bereit legen.

Der eine ber Burichen nahm fein Padet bebächtiglich auf, löfte ben Anoten bes Binbfabens, womit es gufammengeschnürt war, widelte ben Binbfaben wieber forglich aufammen; ent= fernte mit gleicher Sorgfalt bie papierne Umbullung, bie er auch wieber gu fernerem Gebrauche fein fauberlich zusammenfaltete - Alles genau nach ber Borfchrift jener lehrfamen Jugenb ichriften, bie nach erprobter Altbater= weise bie Tugenben ber Bebachtsamfeit. Ordnung und Sparfamfeit preifen unb gur Racheiferung erbauliche Befchichten ergablen wie bie bes armen Jungen, ber in einem Banthaufe eine Stednabel bom Fugboben aufhob und baburch folieglich bes Bantiers Rachfolger wurde, nachbem er beffen holbfeliges Töchterlein geheirathet hatte.

Unbers als ber erfte ging ber zweite Buriche gu Werte. Raum batte ber ben Muftrag gebort, fo fligte er fein Za= denmeffer aus ber Tafche, gerschnitt bie Schnur, rif bas Badpapier ab, ftopfte Schnur und Babierfegen in ben Bapierforb und hatte ben Inhalt bes Padets auf bem Tifch bes Gefchäfts= führers ausgebreitet, ehe noch ber erfte feinen Schnurknoten bollig aufgefnüpft

Go weit ergabit unfer Autor fein Beschichten und weiter ergahlt er es nicht. Er fcbließt mit ber Bemertung: "3ch überlaffe es bem Lefer, qu ent= fcheiben, welcher ber beiben Jungen bie begehrte Stelle befommen bat."

3a melder?

Mehr als jemals gilt heute ber Sas, baß Zeit Gelb ift, und mehr als jemals ift Rudfichtslofigteit und Schneis bigfeit Trumpf. Aber find besmegen Bedachtfamteit, Orbnungeliebe. Wirthschaftlichkeit und methobisches Berfahren weniger ichakensmerthe Borguge geworben? Benn es einer= feits feinem Zweifel unterliegt, bag bie Beit bes Gefchäftsführers, ber auf bie Deffnung ber Badete martet, toftfpielig ift und eine Minute feiner Beit wahrscheinlich mehr werth ift, als ein ganger Ballen Schnur und Babier: ift bamit gefagt, baf ber rafche gunge wirklich bem Gefchafte ber nuglichere fein wird? Dber ift nicht am Enbe boch ber Unbere ber berläglichere und bertrauenswürdigere, beffen Ordnungs= finn fo unberhältnigmäßig ausgebilbet ift, baß er es fich angelegen fein läßt, einige Ellen Schnur und ein pagr Bogen alten Bapiers zu neuem Gebrauch aufzubewahren, obgleich zu folchem Gebrauch vielleicht niemals Belegenheit fein wird? Dug nicht auch heute noch, trot bes Buges ber Beit, felbft bas größte Gefchäft, um Erfolg zu haben, auf Rleinigkeiten achten - ja beute vielleicht mehr noch als je? Werben nicht in ungabligen Fällen beute an= icheinend werthlofe Abfalle verwerthet, bie man früher achtlos weggeworfen hat, und bie man jest gur Quelle bebeutenber Ginfünfte macht? Wird nicht beute mehr als jemals felbst in ben größten Sanbelsmachenschaften mit Centen und Bruchtheilen bon Centen gerechnet? Und trok allebem: - mas nutt alle Umficht und aller Bebacht und was felbft bie peinlichfte Benauig= feit, wenn ber rafche Blid und bie Rraft rafcher Entschließung fehlt, fo baß werthvolle Zeit nuglos verftreicht und foftliche Gelegenheiten unbenutt

porübergehen? Also nochmals: welcher ber beiben Jungen hat bie Stelle betommen? Unb warum hat er fie befommen? Weffen Charafter = Gigenschaften, foweit bas angeführte Beifpiel fie berrath, find am beften bagu angethan, bem Gefchäfte zu nügen und einen erfolgreichen Geschäftsmann zu machen? Auch bie "Abenbpoft" weiß nichts Befferes au thun, als bem geehrten Lefer bie Enticheibung zu überlaffen. Und je mehr ber geehrte Lefer fich bie Sache überlegt und feine Enticheibung, fo er gu einer gelangt, zu begründen berfucht - befto begreiflicher wirb er es finden, bag ber Berfaffer fich um bie Untwort herumgebriidt hat.

## Lotalbericht.

(Bur bie Conntagpoft.) Die Woche im Grundeigenthumsmarkt.

Mabrend Geschäfte bon großem Belang fehr rar find, geht es im Grundeigenthums. Martte boch gang lebhaft gu. Seit mehreren Bochen hat Die Bahl ber registrirten Berfaufe fich auf über 500 per Boche, ober nas hezu 190 per Tag, belaufen, benn Samftag ift halber Feiertag, an welchem es im Grund-buchamte berglich wenig zu thun gibt. Dies Borberrichen bon fleineren und mittleren Beichaften wirb von manchen Daffern als gunftigere Borbebingung für ein gutes Be-ichaft angeseben, benn bereinzelte Transaftionen, bei benen es fich um Sunderttaus enbe ober felbft Millionen hanbelt.

Bon letteren Geschäften find übrigens nicht wenige in ber Schwebe. Ginige werben ungweifelhaft innerhalb ber nachften Monate jum Abschluffe gelangen und die Totalergebeniffe des Zahres erheblich anschwellen, während andere vielleicht bor bem nächften Griffe ahre nicht gur endgiltigen Erledigung ge=

Berfaufe in ben Sanbbegirten, nicht besonders gabtreich, find gufriedenftels-lend, einschliehlich der Acre = Romplege für Bargellirungszwede. Romplege, welche in-nerhalb der Stadigrenzen liegen, find schwer vertäuflich, weil bie Stragenbahngefellichafsten nichts für ben Ausbau ihrerBinien thun, sen nigis fut den ausbau igtetsinten innt, solange die Freibrieffrage nicht erledigt ift. Mährend dies für eine große Jahl don Maklern sehr unangenehm ift, tadelt man doch die Gesellschaften nicht allzusehr, weil es kaum zu erwarten ist, daß sie große Auslagen machen, solange sie nicht wissen, woran sie sind

Bon ben in der Schwebe befindlichen gro-hen Aransaktionen betreffen mehrere Lie-genschaften an der LaSalle Str. Eines diegenjagten un der Sussale Str. Eines dies jer Projette betrifft die Bereinigung der Mallers, Gaff und Counselman Grundftide, welche die gange Oftfront zwischen Quinch Str. und Jacton Blod. bitben, zusammen mit dem westlich angrenzenden Royal In-furance Grundstüd, wodurch eine Total-Baufläche von 27,225 Quadratsuß hergestellt

wird. Der Gefammtwerth biefer vier Grundsftide belauft fic auf \$2,895,270, nach ben lettjährigen Steuerwerthen. Die Ibee ift,

die LaSalle Str.-Front umzubauen, fodaß fie ber Architeftur bes Royal Insurance: Bebaubes entipricht, und alle Gebaube bon gleicher Dobe, b. i., swolf Stodwerte, gu

magen. Ein anderes Projekt ift eine Bereinigung bes Insurance Exchange-Gebäudes, die Las-Salle Front zwischen Quinch und Adams Str. einnehmend, mit dem westlich angrens genden Rand=McRalln=Gebaude berguftellen. Auf diefe Beije würde eine Bejammt=Bau: flache bon 34,650 Quabratfuß gewonnen werben. In biefem Falle foll bie gange La-Salle Str.=Front, 165 bei 60 Fuß, mit einem zwanzigftödigen Gebäude bebaut und das Rand=McHally=Gebaude entiprechend er: höht werden. Die Bautoften in Diefem Falle find auf \$4,000,000 veranschlagt.

Gin brittes Projett ift ebenfalls eine Ber: einigung bon zwei La Salle Str. Liegenichaf: den Schloeffer=Blod Rordweit-Ede pon Abams und bas baran grengende Grundftud. 163-167 Str., woburch eine Bauftelle von 128 bei 140 ober 17,920 Quabratfuß, entftehen murbe, Die mit ben jent barauf befindlichen beralteten Gebauben einen Steuerwerth bon \$1,236,425 hat, wovon \$940,070 auf bas Schloeffer'iche Grundstüd entfallen. Die Commercial Rational Bant, im Berein mit ber Feberal Truft & Savings Bant, reflet: tirt auf biefe tonfolibirte Bauftelle,

Die Rorthern Truft Co. ift ebenfalls auf ber Suche nach einem Grundftud für ein eigenes heim, und in biefer Berbindung wird die Sudwestede von Clark und Abams Str., 100 bei 125 Fuß mit fechsftödigem Lafefibe=Gebaube, Lepi 3. genannt. Das Grundftud hat einen Steuer. werth von \$964,045, wird aber von dem Gigenthumer bedeutend höher im Preife ge= halten, feitbem ber Musbau bes Marquette= Gebäudes bis jur gegenüberliegenden Ede be-ichloffene Cache ift und bas neue Bunbesgebaube feiner endlichen Bollendung entges gengeht. Dagu fommt, bag bas prachtvolle Merchants Loan & Truft-Gebaube Diefer friiher giemlich bernachläffigten Begend bereits ein gang anderes Geprage aufgebrüdt

Die Illinois Telephone & Telegraph Co. hat, wie es heißt, das Kersoot'iche Grundstüd, 179—81 Fisch Ave., südlich vom "Abendpost" = Gebäude, in Grundpacht genommen, und wird dort ihre Zentralstelle

nebft Sauptoffice einrichten. Co ift benn, wie man fieht, bie Ginrich= tung bon nicht weniger als fünf neuen Bebauben in Ausficht genommen, beren Ge= fammttoften fich auf etwa \$10,000,000 belau= werben, und gwar find alle bieje Pros jette über bie Möglichfeit hinaus bis gur Bahricheinlichteit gebiehen. Die zeitige Er= langung des nöthigen Stahls und Eifens für Konftruttionszwede bildet in der That bie einzige Schwierigfeit.

Der Wochenausweis über Zahl und Betrag ber regiftrirten Berfäufe ftellt fich wie folgt: 
 Echte Woche
 584
 \$1,747,444

 Borhergeheine Woche
 574
 2,368,024

 1901
 480
 1,627,246

 1990
 483
 2,125,055

 1890
 423
 2,942,174

 1890
 423
 2,942,174

 1890
 427
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 2,942,174

 1890
 428
 <td

......447 ......454 Die Imperial Glucofe & Starch Co., melhe angeblich gegründet wurde, um bem Glutoje = "Truft" Konfurreng zu machen, hat im Calumet-Beden in South Chicago ein Stud Land für ihre geplante große Unlage ermor= ben. Die Legtere foll, einschlieflich bes Ro= ftenbreises für bas Land etwa \$1,500,000

Die Abmafferbehörde hat für bie Berbreis erung, reip. Regulirung Des Fluffes Die folgenden Erwerbungen gemacht: Mon ber Blucofe Sugar Refining Co., 17,529 Qua= bratfuß an ber Taplor Str., ju \$3.50 per Quadratfuß; bon ber Chicago Terminal Elevator Co., 1440 Quadratfuß an ber 12. Str., ju \$3-\$3.50 per Quabratfuß; bon Joh Morton, 3,321 Quabratfuß an ber Ranbolph Str., 3u \$15 per Quabratfuß; und von dem Trezel Rachlaffe 1,173 Quabratfuß an der Quarry Str., ju 40 Cents ber Quadratfuß.

Arthur Digon faufte von 28m. 3. 2Bat: son eine seere Baustelle von 60 bei 190 Fuß, 120—130 W. Washington Str., für \$30,000. Es foll bort eine Zweigftelle für Die Digon Transfer Co. erbaut merben John C. Rrietenftein perfaufte an Abolph

2. Schmidt 64 bei 120 Jug an Madifon Mne fiiblich non 61 Str mit Alataehaube für \$38,000. Bon bem Raufgelbe berblieb \$20,000 für brei Jahre ju 5 Prog. als Sh= pothet.

Das breiftödige Store: und Flatgebäude mit 102 bei 108 Juß an der Sudost:Ede bon 23. Sarrifon und Cholto Str. wurde bon Oliver &. Chepard an James 11. Bor= ben für \$27.665 perfauft. Cophia Gehrte überichrieb an Robert C.

Behrte einen dritten Untheil an 66 bei 120 Buß an ber Nordweft-Ede von Goethe und Bells Str. für \$16,000, und an 135 bei 254 Buß an ber Rordweft-Ede bon Briar und Lafe Biem Mbe. für \$35,000. Der Bertauf ber jum Rachlaffe bon M. C.

Sefing gehörenden Grundftude brachte einen Befammtbetrag bon \$35,925. Außer lecren Bauftellen in Unter ben Linden und Groß' Rorthweft Subdivifion, für welche gufammen \$31,800 geboten murben, befanden fich barunter: Unfpruch an Die Beimftatte 310 Superior Str., \$1525; an das Grundstück 386 Chestnut Str., \$1500; an das Grunds ftud 85-93 Dearborn Abe., \$225, und an bas Grundftild 667 Lincoln Ape., \$710.

Das befannte Gaben'iche Anweien, 120 bei 308 Fuß an ber Suboft-Ede von Beft Mabifon Str. und Desplaines Abe., Wirthichaft, Turnhalle und Commergarten. ift burch gerichtliches Bertifitat in ben Bes fig bon Arnim B. Brand als Sypothetars glaubiger, für \$25,913 übergegangen.

Der Wochenausweis über Bahl und Be-

| trag der registrirten Pfandbriese folgt: | ift wie                |
|------------------------------------------|------------------------|
| Lette Boche                              | \$1,245,006<br>961,384 |
| 1901283                                  | 1,087,120              |
| 1900                                     | 1,012,650<br>972,187   |
| 1898                                     | 1,058,656              |

Muf bie Liegenichaft an ber Rorboft=Ede bon Franklin Str. und Charles Blace, 107 bei 100 Rug, mit im Bau begriffenen acht: ftödigen Geschäftshaus, hat die Feberal Eruft & Savings Bant eine Anleihe von \$200,000 für zwei 3ahre gu 5 Prog. macht. Das Land murbe im legten Frub: jahr für \$165,000 erworben, und das Ge-bäude soll \$125,000 koften. Als erfte Belaftung ftehen auf bem Grunbftude \$45,000, Theil bes Raufgelbes, für ein Jahr ju 4

Die Chicago Title & Truft Co. übernahm eine Unleihe bon \$125,000 für fünf Jahre ju 4 Prozent, auf 80 bei 80 fuß an ber Suboft-Ede von Late und Clart Str., mit bierftodigem Gebaube, fürglich in einem Theilungsverfahren für \$250,000 vertauft. Unbere bon berfelben Gefellichaft plagirte Unleihen ichloffen ein: \$13,000 für fünf gabre ju 5 Prog., auf 68 bei 128 Fuß an Calumet Ave., füblich von 45. Str.; \$12,000 für fünf Jahre ju 5 Prog., auf 50 bei 166 Sug an Rimbart Abe., füblich bon 61. Str.; \$25,000 für fünf Jahre ju 5 Brog., an Inglefibe Abe., sublich bon 61. Str. und 50 bei 161 Fuß an Prairie Abe., sublich bon 87. Str.; \$14,000 für fünf Jahre zu 5 Broz., auf 50 bei 124 Fuß an Montrose Blod., westlich don Fremont Str. Auf einen Komplez von 64 Baustellen an

ber Rorbost-Ede bon Sub 48. und Bart Abe. wurde eine Bauanleihe von \$65,000 für zehn Jahre zu 6 Broz. gemacht. Es ift bies ber fog. Derbh Tract, auf dem gegen-wärtig 64 Mohnhäuser und Flatgebäude im

wärtig 64 Mohnhauser and begebene Anstein begriffen find.
Souftige während der Moche begebene Anstein waren: \$12,000 für dier Jahre zu 8 Proz., auf 200 bei 125 Juh an Cifton Abe., auf 200 bei 125 Juh an Cifton Abe. nörblich bon Diberfen Str.; \$15,000, jable bar am 2. Dezember, ju 5 Prog., auf 84 bei

151 Str. an Jefferfon Str., füblich bon Washington Str., mit Fabritgebaude; \$16,000 für fünf Jahre gu 5 Proj., auf 50 bei 125 fuß an 45. Str., öftlich bon Grand Bibb.; \$10,000 für brei Jahre ju 5 Prog., auf 45 bei 125 fing an ber Sudoft-Ede bon Clifton Ave. und 2B. 23. Str.; \$17,5000 für acht Jahre zu 5 Proz., auf 400 Acres in Orland Township, fürzlich für \$30,000 ge-tauft; \$10,000 für fünf Jahre zu 5 Proz., auf 50 bei 100 Juß an 55. Str., öftlich von Bafbington Abe., mit Abartmenthaus: \$12 .: 000 für drei Jahre ju 5 Proz., qut 50 bei 103 Fuß an R. Clart Str., füblich von North Abe., mit Store und Flatgebäude.

Rahl und Roften ber Reubauten, für melim Laufe der Boche Bauerlaubnificheine ausgestellt murben, waren nach Stadtheilen:

 Bufammen
 121
 \$ 505,400

 orbetgebende Woche
 132
 1,181,156

 11
 147
 900,772

 00
 127
 676,300

Bedeutendere Geichafts= und Fabritbau= ten, für welche mahrend ber Boche Kontrafte vergeben wurden, ichloffen ein: Achtftödiger Bau, 110 bei 110 Fuß an ber Rordweft-Ede bon Michigan und Wells Str. für bie Liquid Carbonic Acid Co., \$150,000; Anlage für bie Smeeth Copper & Bronge Co., an ber Submeft-Ede von 22. Str. und Beftern Ave., \$40,000; zweiftodige Baderei, 184 bei 125 Fuß an ber Legington Str. und ben Rorthwestern = Geleisen für die Ward Corby Co., \$50,000; Anlage für die M. Weil'iche Möbelfabrit an Beftern Ave. und Fillmore

Str., \$25,000. Größere Rlatbauten und Apartments find: Siebenstödiger Bau, 75 bei 100 Fuß, Nord-west-Ede von Trezel Blvd. und 44. Str., \$130,000; breiftodiger Bau, 75 bei 100 Guß Sitooft-Ede von Michigan Blvd. und 46. Etr., \$75,000; breiftodiger Bau, 145 bei 62 Fug, Gudweft-Gde von Jadjon Blod. und Sonne Abe., \$55,000; vierftodiger Bau, 50 bei 80 fuß an Dafbale Abe., öftlich von Evanfton Ave., \$35,000; vierftodiger Bau, 75 bei 80 Fuß, an ber Rorboft=Rde pon 45. Str. und Gibnen Abe., \$45,000.

Andere ermähnenswerthe Reubauten find: 3meiftödiges Wohnhaus, 50 bei 70 Fuß, 1650 2B. Jadfon Blub., für D. DeCarthy \$20,000; breiftodiges Wohnhaus, 22 bei 78 had, \$35,000; ameifiddiges Wohnhaus, 32 bei 63 Juß, 5450 East End Ave., für R. S. Thompson, \$15,000.

### Bute Epurnafen.

Deteftives entdecten angeblich in einem alten Keffel eine flüfterfneipe.

Die Detettibes Bell und Gilman bon ber Bezirkswache zu Sybe Bart ermit= telten geftern angeblich, bag ein alter unbenutter Reffel im binteren Theile bes Erbgeschoffes bes Bebaubes Dr. 4322 Forreftville Mbe. als Flüfter= fneipe benutt murbe. Unter ber Un= flage, barin einen ichwunghaften San= bel mit Spirituofen betrieben gu haben. murbe ber Sausmeifter bes Gebaubes. S. Q. Clement, perhaftet. Er mirb fich morgen bor Richter Quinn wegen angeblicher Uebertretung ber bezüglichen ftabtifchen Berordnungen und ber Staatsgefete zu berantworten haben.

Die beiben Detettibes betamen an= geblich bor mehreren Wochen babon Wind, baf in bem Gebäube eine Fluflerfneibe betrieben merbe. Unter al-Ien möglichen Bertleibungen bemühten fie fich, Ginlag in bas Erbgeschof gu gewinnen, boch murben fie ftets bon bem miftrauischen Sausmeifter abgewiesen. Borgeftern endlich gewannen fie in ber Bertleibung bon Musbefferern bon Telephonleitungen Zutritt gum Erbgeschof. Bufallig gunbete Gilman am alten Reffel ein Bunbbolg an unb aufällig öffnete er beffen Thur. Er war einfach baff. Im Bauche bes Ref= fels befand fich angeblich ein reichhalti= ges Lager bon Bier und Spirituofen aller Urt. Die Deteftibes beranlagten bann angeblich Clement, ihnen Bier gu bertaufen. Dann erwirtten fie Saftbefehle und Clement murbe bingfeft ge= macht.

## Bur Ciderung des Fonds.

Stabtanwalt Owens hat jest einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, welcher bezweden foll, ben Benfionsfonds ber Polizei auf absehbare Beiten ficher gu ftellen. Die Bestimmungen ber Bor= lage, welche junachft ber Benfionsbe= borbe unterbreitet merben wirb, geben in ber Sauptfache babin, bag fein Ben= fionsbetrag bie Summe bon \$40 ben Monat überfteigen foll und bak in ben Benfionsfonds ftatt ber bisberigen zwei Brogent, brei Brogent von allen Gin= fünften fliegen follen, welche bie Stadt aus "berichiebenen" Quellen begieht, was auch bie Schankligenfen einschließt.

## Politifde Berfammlungen.

Der beutsch=republitanische Rlub ber 21. Ward labt für heute Rachmittag um 4 Uhr alle beutschen Republitaner ber Warb nach ber Rorbfeite-Turnhalle

Für heute Nachmittag um 3 Uhr hat bie Referendum=Liga eine Maffen=Ber= fammlung nach ber Sanbel-Balle einberufen. In berfelben werben Unfpra= chen gehalten werben bon Eltweed Bo= meron aus Newart, R. J., Daniel Cruice, Rapt. Blad, Mig Margaret Salen und 28m. Prentig.

## um ihren Wochenlohn beraubt.

Michael Murbhy und Ebward Surlen, Dr. 3132 Winchefter Abe., Die in ber McCormid'ichen Erntemaschinenfabrit beidaftigt find, murben am Mis nois= und Michigan=Ranal, in ber Nahe ber Gifenbahnbrude, bon bret Wegelagerern überfallen und um ihren Wochenlohn beraubt. Die Polizei ift angeblich ben Räubern auf ben Gerfen und ftellt beren balbige Berhaftung in Aussicht.

## Rury und Ren.

\* Elbridge B. Reith, früher in ber Metropolitan Bant angestellt und in ben letten Jahren Mitglieb ber Firma Fargo, Reith & Co., ift geftern, 34 Jahre alt, in Rolorado Springs, Rol. gestorben. Er binterläßt eine junge Frau und ein Göbnchen.

Cefet die "Abendpoft".

### Todes. Mingeige.

Glifabeih Brunner, geb. Gilbermann, im Alfer don 26 Jahren und 6 Monaten don ihren langen Leiden am Samftag Worgens erlöft borden ift. Die Beerdigung findet statt am Sountag, den 29. September, Kadmittas 2:30 libr, dom Araperbause, 178 D. Huleton Aber, and Mosehill. Die trauernden dinterdibiebenen: Ebward Brunner, Gatte Beorg Silberman, Bruber. Rebft Familie.

Tobes-Ungeige.

Rem Bavaria Loge Ro. 1177, R. & 2. of &. Den Beamten und Mitgliebern jur Rachricht, bag Paulina Balbidmidt

Die Beerdigung findet ftatt am Mon-tag um 2 Uhr nach bem Bonifagius:

## Dentiches POWERS'

Direttion..... Leon Bachener Gefcaftsführer..... Giegmund Gelig Conntag, den 28. Ceptember 1902. 3weite Abonnements.Borftellung.

Dit neuen Gefangseinlagen Marianne

mit neuen Gejangseinlagen: wienen Genalseinlagen: Effice Arbeit Stille Boffe mit Gefang in 5 Bilsbern von H. Wilf von Bial. Mathilbe Noolf

Großer Jahrmartt Harugari = Männerchor.

Zwedts Grundung einer Sangerhalle. Bom 9. Oftbr. bis 12. Oftbr. 1902, Neuen Vorwaerts-Turnhalle, 1108 B. 12. Str. — Chntrit 25c. 28[p,4.50tt

Großes fumorist. Konzert und Ball,

## Schubert Männerchor

in Bider Bart Balle, 501 bis 507 2B. Rorth Mbe. Conntag, den 5. Oftober 1902. Anfang bes Kongerts 3 Uhr Rachmittags. Tidets im Borverfauf 25c bas Baar, an ber Raffe 25c bie Berson. 28ip, doft

## Großes Konzert Beine Männerchor Sonntag, ben 19. Oftober 1902, in ber Sozialen Anruhalle, Belmont Abe, und Pauling Str.

Bur Mufführung gelangt bie Oper .. Erombeter bon Cadingen".

11. Stiftungsfest, berbunden Konzert n. Ball beranstaltet bon ber Harmonie:Loge Ro. 3,

Orden der Bermanns Comepern, in Des gemann. 2B ider Bart Salle, 501 2Beit Rorth Abe., am Conntag, ben 12. Ott. 1902. Anfang 3 lbr. Lidets 25c. Rinder unter 12 Jahren frei. 28fp, 10ott Orden ber Bermannes Schweftern, in ber großen

7. großes Stiftungefest und Ball abgehalten bon

Milcome" Frauen-Berein in ber Wicker Park Halle, 601 E. Rorth Abe., am Camftag, ben 4. Oftober 1902. Aniang 8 Uhr. Tidets 25c @ Berfon

Fünftes Stiftungsfest und Ball! beranftaltet bom Vorwærts-Damen-Klub No. 27. am Sanftag, ben 4. Ottober 1902, in ber Ur-beiter Salle, Gde 12. und Maller Strofe, Aufang 8 Ubr. Tidets 25c bie Berfon. - Zum Stiftungsfeit find Befangbereine eingelaben.

Gemuthliche Unterhaltung nebft fomifden Bortragen berbunben mit .. BALT! berauftaltet bom

Baiern-Franen - Verein Town of Lake

Die deutsche Spiritualisten - Gemeinde Licht und Wahrheit Ro. 2

balt geiftige Berfammlung jeben Conntag SOKUPS HALLE,

747 R. Roben Str. Trance-Reben und "Tefte" bon anwefenben Mebien. Gintritt 10c.

Neue Series! Der Uhland Bauverein eröffnet feine 32. Gerie an Mittwod. Den 1. Oftober 1902.

Berjammlung jeben Mittwoch Abend um 8 Uhr 1 Bereins . Lotal, Rr. 552 Blue 3 Blau b be., wo Mitien in ber neuen Gerie gezeichnet rben fonnen, ober zu jeber Zeit bei Chas. G. Chumader jr., Gefr., 256 Blue Island Abe., Apollo-Salle. Gelb wird ju 6 Proj. Zinfen berborgt. — Reine



### Mis richtige Beitmefs fer werben biefelben bolltommen garantirt. Geo. Kuehl, Importeur, 178 Randolph Str., Erfter Store öftlich bom Bismard Sotel.

## Kretlow's Tanzschule, 401-403 Webster Ave.

Eröffnung ber Soule Donnerflag, ben 2. Ofto-ber 1902. Birfulare werben gefcidt. Mustunft mirb ber 1902. Firtulare werben geschidt. Ausfunft wird ertheilt und Anmelbungen werben in meiner Bob-nung, 401 Bebber Ave., entgegengenommen. Die

## POWERS LAKE, WISCONSIN. Hotel Freundesruh.

Schönfter Familien-Refort in ber Rabe Chicagob. Borzugliche Ruche. herriche Buft und Natur. Baben im Gee. Guter Fifchfang. 3000 fin Part am Cerpfer. Reue Legelbahnen. Northwesterns-Bahn nach Genoa Junction. August Rothe

EMIL H. SCHINTZ Geld 11 20 RANDOLPH STR. 11 20 BANDOLPH STR. 11 20 Bragent Hinfen yn ber-leifen. Gute Grife Dypostheften 14 extanfen. Telephon: Central 2004. 13p.11\*8

\* Rommiffar Grabam bon berBeftfeite-Bartbehörbe wird in beren nachfler Gigung beantragen, bag berlieberfoug an Blumen und Bierpflangen aus ben Bartanlagen in biefem Jahre an Sofpitaler und Schulen pertheilt mers ben möge, ftatt an Privatpersonen.

## SCHIESINGER & MAYER

## Denkwürdige Montag-Bargains.

Sagt Euren freunden, den Unzeigen nachzugehen, mo die besten Bargains zu haben find, und wenn 3hr dem allgemeinen Urtheil folgt, so kommt 3hr nach S. & M.'s.

Breife fteben auf einer neuen Bafis und unfer einziges Biel ift, mab: rend ber großen Reorganisations-Periode, bie wir jest burchmachen, folde Werthe gu bieten, baß 3hr Gud unferer noch fpater erinnert.

Montag wird ein Balatag in allen Abtheilungen fein, und die frischeste, reinste, schönste Auswahl reeller Waaren wird gum Derkauf offerirt zu Preisen, die viel niedriger find, als in irgend einem anderen Saden in Chicago.

9x12 Bruffels Rugs, oriental. Mufter u. Farben, feine Miters, 5000 Dbb. Muftertafchentiicher, Initialen-5c, 10c, 15c unb \$11 Marie Antoinette Spigengarbinen-beachtensmurb. Werth, gu \$8.75 Echte Damast-Garbinen-reiche orient. Hangings, bon Inbien her Majefty Rorfel-turges Mobell-weiß, fowarg und brab - \$1.95 Feine Qualität Openwort Liste Damenftrumpfe, alle Größen, gu 29c \$6 Mufter emaillirter Betten-Theil bes großen Mufter-Gintaufs, \$3.75 75c hohlgefaumte bud Damaft u. Birbsepe Leinen Sanbtücher, Bergierte Stude frangofifches Porgellan, Limoges u. öfterr. Fabritate, 19c Reue Promenabenrode für Damen, Norfolt u. Bloufenfacons, \$16.75 Importirte Novelty Seibe, \$1.50 bis \$5Werthe, f. Rleiber, Baifts etc., \$1 Parifer Rleiberftoffe, Lager eines Bariferbanblers, \$3-\$4 Werthe \$1.50 Seiben- u. Wollen-Waiftings, alle fconen Farben, 75c u. 85c Werthe 50c Importirtes Damen-Unterzeug, reinwoll. Swiß gerippte Leibchen gu \$1 Mufterfpigen, gu 1f3 ber Fabrittoften, 45c Spigen 10c, 95 Spigen 25e Mufter-Sanbichuhe, reines frang. Glaceleber, with. \$1.50-\$2, au

gegenübergeftellt murbe. Go murbe

Bellmesberger nicht nur gum Dirigen=

ten, fonbern jum Sieger über Guftab

Mahler proflamirt. Guftab Mahler

antwortete fraft feiner Autorität als

Direttor mit bratonifchen Berfügun-

gen, bie ben Mitgliebern bes Sofopern=

orchefters fogar schweren materiellen

Schaben brachten. Die Mitmirtung

in Gefangbereinstonzerten und anberen

Mufitabenben murbe ben Gingelnen unb

ber Rörperschaft theils erschwert, theils

gang unmöglich gemacht, Entlaffungen

bor Gintritt ber Benfionsfähigfeit fan=

ben ftatt, nicht minber frühzeitige Ben-

fionirungen, welche bas nothleibenbe

Benfionsinftitut noch mehr belafteten.

fobag berStreit nun auch in bie buntle

Sphare bes finangiell ftart belafteten,

faum mehr rettbaren Benfionsinflituts

ber hofoper binüberfpielte. Die Dr-

cheftermitgleiber ihrerseits berfagten

bem Direttor wieberum bie Mitmir-

fung bei ber Reunten Symphonic,

welche Mahler gur Eröffnung ber Rlin-

ger'ichen Beethoven-Musftellung birigi=

ren wollte. Inbeffen empfanb Diret-

tor Mahler bie Nöthigung, für bie "er=

ften" Blaferpulte bes Orchefters, bie

bisher zweifach befett maren, brei "er=

fte" Rrafte gu bermenben - es murben

ungefähr acht neue Mitglieber bem Dr=

chefter einverleibt. Das Sofopernor=

chefter bilbet aus feinem Rern aber bie

Gefellichaft ber Philharmoniter, welche

acht philharmonische Ronzerte im Jah-

re beranftaltet. Da bie Ginnahmen

biefer bornehmen Rongerte jebem Dit=

gliebe gegen 200 Gulben und mehr

bang bem Orchefter bie Abhaltung ber

Rongerte, welche eine regelmäßige au-

Berorbentliche Erhöhung ber nicht eben

reichen Sahresgehalte bedeuteten, gern

gestattet. Bur Abhaltung ber proben

wurde bem Orchefter früher jebe bent-

bare Erleichterung gewährt. Much bie

neu berpflichteten Blafer rechneten auf

biefe Erhöhung ihrer Beguge burch

Mitwirfung bei ben philharmonischen

Rongerten. 3a, man icheint ihnen bei

ber Berufung eine bezügliche Bufage

feitens ber Direttion gemacht zu haben.

Da einigten fich bie Philharmonifer

aber zu einem entscheibenben, weit auß=

holenben Streiche. Sie beriefen fich auf

ihr Statut, welches bie Rabl ber Phil-

harmonifer regelt, und bermeigerten bie

Aufnahme ber neu engagirten Rollegen

in bie Gefellichaft ber Philharmoniter.

Sie wollten nicht einen Theil ber

Einnahmen aus ben philharmonischen

Rongerten gu Gunften ber Reuen ber-

lieren, und gewiffermagen aus eigener

Tafche ben neu engagirten Mitgliebern

bes Sofopernorchefters eine Erhöhung

ber Bezüge gemähren. Die neuen Mit-

glieber bes hofopernorchefters erflarten

aber, auf biefe Erhöhung ihrer Gin=

nahmen nicht bergichten gu tonnen und

wurden in ihrem Streben, ber Gefell=

fcaft ber Philharmoniter eingereiht gu

werben, bon ber Direttion nachbrud-

lichft unterftütt. Collten bie Phil-

harmoniter auf ihrer begreiflichen

Beigerung beharren, fo will bie Diret-

tion ber hofoper entweber bie Begige

ber neuen Mitglieber aus Gigenem er=

boben, ober bie Abhaltung ber phil-

harmonifchen Rongerte überhaupt un-

will auf ihr vornehmftes Rongert-Un=

ternehmen, auf bie weltberühmten

"Philharmonischen", nicht bergichten.

Auf biefe Beife find jest bie Bustanbe

fo unerquidlich geworben, bag ein

Friebe tam mehr zu erhoffen ift. Dagu

tommt, bag Direttor Mahler in feinem

Groll und Unmuth feine fünftlerifche

Energie preisgibt, welche bas mefent-

liche Glement feiner Rünftlernatur ift.

Um Dirigentenpult ber hofoper ift er

schon lange Zeit nicht mehr erschienen.

Mut bas Soliftenpersonal, bas in bie-

fem Streit ber Mufiter jum Theil für,

jum Theil gegen Mabler Bartei er-

greift, ift gertlüftet; ein neues großes

Wert ober eine bebeutende Reuftubis

rung ift gegenwärtig unmöglich; ber

Spielplan wird nur mit Gaften, felbft

minberer Gattung, aufrechterhalten.

Sofopernbirettor Mabler wird in aller-

nächster Zeit feine volle Thattraft auf-

bieten muffen, um wieber bie Bobe gu gewirmen, auf bie er bie hofoper im Beginne feines reformirenben Wirfens

terfagen.

Die Stadt Wien tann und

### War Mufitfreunde.

Die Mitglieder der Bofopernorchefter in Deutschland find nicht auf Rosen gebettet. -Das zwischen dem Direftor der Wiener hofoper und feinen Mufifern bestehende gespannte Derhältnif ein Beweis dafür .-Eine Musfohnung faum mehr gu ermarten. - Die Soliften der Mascagni'fchen Operntruppe. - Eine deutsche Kunftreise foll der amerikanischen folgen. - Ein Skan: dal ,herbeigeführt durch das Preisfingen auf dem Benfer fefte. - Weitere bevor= ftehende mufitalische Deranstaltungen für Chicago. - Lofale Motizen.

Bon ben Leitern ber erften, fürftlich ober ftaatlich subventionirten Opern= und Rongertbuhnen in Deutschland werben an bie fünftlerische Arbeitsfraft, und somit an die geiftige Thatigfeit ber Mufiter ber Sofopernorchefter fo hohe Unforderungen geftellt, wie sie in biefem Lanbe unter ben jegigen, für bie Mufiter im Großen und Gangen allerbings außergewöhnlich gunftigen Berhältniffen nicht möglich maren. Abgesehen bon ben hoffonzerten, bie in ben Privatzirteln berMitglieber ber toniglichen ober fürftlichen Saufer unb ihrer Gafte gegeben werben, und in benen mitgumirten bornehmlich bon ben Soliften als hohe Ehre geschätt wirb, find bie Mufifer allein burch bie Broben für bie gablreichen Reueinftubirungen bon Opern überburbet. Dagu tommen bie Proben für öffentliche Ronzerte, bann bie Aufregungen Diefer Ronzerte und Opernaufführungen felbft. Mit einem einzigen Orchefterleis ter mare felbft bei biefen gefteigerten an bie Berufffreubiatei ber Musiter noch ausgutommen, aber bie Soforchefter in Berlin und Mün= chen haben beständig mindestens zwei, wenn nicht brei Dirigenten, und jeber Gingelne bat feine Gigenheiten, an bie fich bie Musiter im Orchefter gewöhnen

In ber Wiener Sofoper führt feit einigen Jahren ber "Mufitgar" Jofeph Mabler bas Regiment. Angenehm ift feine straffe Bucht ben Musikern bes hoforchefters nie gewefen; eine unbeim= liche Spannung zwischen bem ftreitbas ren Dirigenten und bem Orchefter befteht feit bem erften Tage, an welchem Mabler bie musikalische Leitung bon ber Intenbang übertragen murbe; feit einiger Beit wird feine Direttion aber als mahres Schredensregiment empfunben. Die Gemüther find jegt wieber, nach Eröffnung ber Winter= faifon, in großer Erregung. Man fingt und fpielt auf einem Bultan. Rleine unterirbifche Explofionen haben enblich einen großen Unmuthaqusbruch bewirft, ber unter Umftanben bas Wiener Runftleben gefährben tann. Der Ronflitt ift nicht in fünftlerischen Motiben begrunbet; benn fo oft Dirigent Dab= Ier fich an bie Spipe feines Orchefters ftellt, ift ber Sieg gewiß, und bie philharmonischen Rongerte in Wien haben burch zwei Jahre unter feiner Leitung geblüht. Das personliche Berhaltnif aber zwischen Direttor Mahler und bem Ordefter wollte fich auch bamals nicht gunftig geftalten. Berr Mahler, ber an fich felbit und an die ihm unterfteben= ben Mufiter bie ftrengften Forberungen fiellte, bas überburbete Orchefter mit Proben schwer belaftete, hatte nicht bie Babe, ben Rraften, bie mit ihm und in feinem ergentrifchen Beifte wirten, bie Arbeit leicht ober gar angenehm gu machen. Geine Rudfichtslofigfeit in fünftlerifden Dingen erbitterte. Go flog benn aus ben Proben manches harte Wort in die Deffentlichkeit und regelmäßig in jene Biener Barteipreffe hinüber, bie ben Rampf gegen Guftab Mahler mit in ihr reichhaltiges Deb= programm aufgenommen hatte. 2118 GuftabMahler, bebentlich ertrantt, i ur noch reigbarer wurde, trat er bon ber Leitung ber philharmonischen Ronzerte gurud. Gin Jahr lang birigirte Bells mesberger, ber erfte Rongertmeifter bes Orchefters, biefe angesehenen Rongerte. Im folgenden Jahre — bie Berhältniffe batten fich immer mehr berfcharft wurde bon bem hofopernorchefter wieber Bellmesberger jum Dirigenten ber philharmonischen Kongerte er-wählt, Direttor Mahler aber murbe daburch gebemüthigt, daß eine kleine Anzahl von Stimmen für Mahler ber erbrudenben Bellmesberger-Dajorität

gmeritanifchen Tournee Mascagni's rühren ingwischen eifrig bie Retlame= trommel. Ihre legten Mittheilungen an bie Preffe enthalten auch Bersonalangaben über bie Mitglieber ber Operntruppe. Von Elena Blanchinia Cappelli mirb gefagt, fie fei "amar noch eine junge und hübsche Frau, habe aber eine lange Bührenerfahrung; ichon mit breigehn Jahren habe fie ihr Debut ge-Richt blos in Italien, fon= bern auch in folden erotischen Ländern wie Egypten und Sudamerika hat sie fich Erfolge erfungen. Bon Febe Faf= fini wird ergablt, baf fie fehr fcon fei und eine ichone Altftimme befige. Die Poeten hatten bie Gewohnheit, fie mit Diana zu vergleichen. Des Pregagen= ten Soflichteit schweigt aber, ob fich bie schöne Altistin burch ben Bergleich ge= schmeichelt fühlt. Gine wunderbare Roloratur= und bramatische Prima= bonna fei Marie Fornesti; fie habe an ben größten Bühnen Italiens gewirtt, fei aber noch nicht "fchier breißig 3ah= re" alt. Schiabaggi wird als ber "meift verfbrechenbe Tenor Italiens" bezeich= net, und hoffentlich wird er nun auch halten, mas feine "Manager" berfprechen. Als weitere Tenore werben Carfo Caffetto und Antonio Baolizzi be= tannt gegeben. 2018 Bariton wirb Francesco Campana und Virgilio Bel= latti in ber Soliftenlifte aufgeführt, und als Baffift Francesco Nabarrini. Der Chor wird bon einem erfahrenen

glangenbe Erfolge verfpricht.

Gine beutsche Tournee Mascagni's wird von Weimar aus angefündigt. Wie bas "Berliner Tageblatt" melbet, will Mascagni im April 1903, einer Ginlabung folgend, nach Weimar tom= men und bon bort aus eine Tournee unternehmen, bei ber er auch an grofen beutichen Bubnen feine eigenen Opern birigiren will. Die Tournee foll bie Städte Leipzig, Dresben, Berlin, Hamburg und Prag berühren. Aus ber Nachricht geht nicht hervor, ob es fich nur um einen Plan, ober um ein bereits gesichertes Unternehmen ban= belt. Für feine ameritanifche Runft= reise hat bekanntlich eine New Yorter Unternehmerfirma fich verpflichtet, Die Roften zu tragen und ihm eine beftimm= te Summe zu zahlen.

Chorrepetitor in New York eingeschult.

Theil aus Rem Dorter Mufitern befte-

Die Stadt Genf hatte im bergange= nen Monat August einen internationa= len Wettbewerb für Gefangvereine or= ganifirt. 235 Bereine nahmen baran theil, und ber Wettbewerb murbe nach etwa vierzehntägigen Prüfungen been= bet. Rest aber erfährt man, baß bie fiegreichen Bereine ihren Triumph -Berufsfängern berbantt haben, bie be= sonbers - und heimlich - für biefe Belegenheit engagirt maren. Diefe Berufsfänger haben bie erften Preise natürlich ohne Schwierigkeit babongetra= gen. Aber einer bon ihnen, ber bei ber Bertheilung ber Preise in klingenber Münge gu furg gefommen gu fein glaub= te, bat bie Gefcichte jest berrathen. Die Genfer Stadtverwaltung, Die gu bem Schaben auch noch ben Spott ber Gegner bes Sangerfestunternehmens hinnehmen muß und moralisch ver= pflichtet ift, ben Wettbewerb noch ein= mal zu beranfialten, bermunicht jeben= falls ben Tag, an bem fie bie 3bee gehabt hat, ben Mäcen gu fpielen.

Abgefeben bon ben Somphonieton= gerten bes Chicago=Orchesters, bie sich in jeber Winterfaifon für Mufitliebha= ber als eine Quelle ebelften Genuffes ermeifen, wird in bem beborftebenden Salbjahr fowohl im Chicagoer "Aubitorium", wie auch von ber Buhne ber Mufithalle im Studebater-Bebäube ber= ab, viel bes Intereffanten geboten. Much Borlefungen, bie ein reges aufergewöhnliches Interesse beanspruchen durfen, werben angefündigt: fo mirb bie burch ihre Erlebniffe mit bulgarifchen Banbiten weltbefannt geworbene Mif fionarin Glen M. Stone am 9. Ottober in ber Mufifhalle einen Bortrag halten, Ernft Thompfon Steton am

Dr. Ebward Roch's Bilb ift bier abge brudt, auch bas bon Dr. Robert Roch. Beibe find beutiche Mergte.





Dr. Edward Roch, welcher beichloffen hat Amerita gu feinem beim gu machen, tehrte legten Auguft von Deutschland gurud. Rachdem er fich langere Zeit in ben hofpitalern von Dr. Robert Roch in Berlin auf-gehalten hatte, ging er nach dem Tuberlulojen-Kongreß in London, wo er seine große Erfindung, den Koch Ginathmungs-Apparat, vorlegte, welchen er gebraucht , um heilenbe Dele in Dampfe ju bermanbeln und fie mit bem Roch Tuberfuline gu verbinden und gwar in folcher Weife, bag fie in Dampfe verwandelt werden, mo eine Million Rügel chen auf jeben Rubit-Boll Dampf tommen. Diefe Dampfe bringen in Die tieferen Stellen ber Lungen und fommen beshalb birett auf bie erfrantten Stellen, erflart fich, weshalb biefe Methobe fo erfolg: reich war in ber Behandlung von Schwind ucht und Afthma. In ben berichiebenen groberen Stabten, wo fich bie Offices ber Roch Bung Gure be-

finden, jind mehrere hundert Beugniffe ber-öffentlicht worden. Biele biefer fritheren Leibenben wohnen in Chicago, wo 3hr mit Ihnen fprechen tonnt. Die Chicago Office befindet fich in 151 Michigan Abe.
Der Befuch bon Dr. Roch in bem Sanitarium bon Dr. Goetich in Bien zeigte, bat verdunnte Dofen, wie fie von ber Roch Lung Cure und bon Dr. Goetich berabfolgt mer-ben, erfolgreicher maren als irgend eine an-

bere Methobe ber Berabfolgung, mit welche er in Berührung tam. Leute, die in der Office der Roch Lung Cure in 151 Michigan Abe., Chicago, vors fprechen, erhalten Konsultation, eine sorg-fältige Untersuchung und eine Probe Be-handlung kokenfret.

Bietro Dascagni hat geftern mit Samflag, ben 22. Rovember, im Stu-bebater-Theater über feine Erfahrunben Soliften feiner Operngefellschaft bon Cherbourg aus auf bem Dzeansbampfer "Philabelphia" feine Amerigen und Beobachtungen mit wilben Thieren fprechen und Charles Dennitareife angetreten, bon ber er fich glanfon Rellog am 1. unb 3. Januar ebens bafelbft illuftrirte Bortrage über bie Die Unternehmer ber beborftebenben ameritanifche Bogelwelt halten. -Der Rongeritalenber für bie erfte

Salfte ber Saifon weift felbftverftandlich jest noch viele Lüden auf, boch ent= halt er auch Anfundigungen fo mander wichtigen mufitalifden Beranftaltung, für welche Datum unbhalle icon bestimmt murben. Bon folden bereits gang bestimmt in Musficht gestellten Darbietungen feien nur folgenbe als bie hauptfächlichen erwähnt: Donnerstag Abend, ben 9., und Samstag Vormittag, ben 18. Ottober, Gefangstongerte bes Opernbaritons David Bispham; Samftag, ben 25. Ofiober, Arien und Lieber-Bortragsabend bon Signor Campanari; Donnerstag Abend, ben 30. Ottober, Auftreten ber berühmten beutschen Roloratursängerin Marcella Sembrich im "Aubitorium"; Donnerstag und Freitag, ben 13. und 14. November, wie auch am barauffol= genben Samftag nachmittag, Gaftfpiel ber italienischen Oper unter Gignor Mascagnis Leitung im "Aubitorium"; Donnerftag Abend, ben 27. Robember, erftes Auftreten bes berühmten Ban= reuther Wotan=Sangers Unton ban Roop in einem Gesangstonzert; ber frangöfische Pianist Raoul Bugno wird fich bier am Donnerftag Abend, ben 4. Dezember, Offip Gabrilowitich am Samftag Bormittag, ben 13. Degbr. in "Recitals" vernehmen laffen; Die Go= praniftin Belene Benfchel, Tochter unb Schülerin ihres berühmten Baters, bes Lieberfängers Georg Benfchel, tritt bier am Samftag, ben 17. Januar, erftma= lig auf; unfere weltberühmte Chica= Much bas Orchefter wird zum großen goer Rlavierfünftlerin Frau Bloom= field=Beisler gibt am Donnerstag, ben Januar, in ber Mufithalle bes Stubebater = Gebaubes ein "Recital", und nach mehrjähriger Abmefenheit bon Chicago wird ihr New Porter Rollege

> feit treten. In Musficht ftebenbe Rongerte, in welchen ber namhafte beutsche Biolin= fpielfunftler Sugo herrmann und ber neuentbedte jugenbliche Biolinpirtuofe Rogian, ein fruberer Mitfduler und jegiger Ronfurrent Rubelits, mitmirten werben, find in biefer Lifte noch nicht einbegriffen, weil bie Daten ihres Chicagoer Auftretens noch nicht fefige= ftellt werben tonnten. Much find bie Rongerte ber großen Chorbereine, bes "Upollo Mufical Club" und bes "Men= belfohn Club", ferner bie Gefangstongerte, in benen sich Max Heinrich und George Samlin bernehmen laffen merben, bie Borlefungen bes Reifeschrift= ftellers Burton Solmes und andere in= tereffante Beranftaltungen auf mufita= lifchem Gebiete, wie auch auf bem ber Portrogstunft nicht erwähnt. Ginen Mangel an berartigen Genuffen mab= rend ber bevorftehenden Saifon haben Die hiefigen Musikfreunde somit nicht gu befürchten.

Rafgel Sofeffn am Donnerftag Ubenb,

ben 5. Februar, in ber nämlichen Salle

wieber einmal hier por bie Deffentlich=

herr Gugen Raeuffer gibt fich große Mübe, bier einen beutschen "A Capella-Chor" ins Leben gu rufen. Gein Streben verbient Ermunterung. Gin berartiger Chor burfte unter geschickter Leitung nicht nur bagu berufen fein, einem bon bieligen beutiden Sanges: freunden längft gefühlten Bedürfnig abauhelfen, fonbern er würbe ungweis felhaft auch auf ben Gefchmad berjeni= gen Chicagoer Deutschen flarend, for= bernb und verebelnb mirten, bie ihre gange musitalische Erbanung in ben bilettantifchen Darbietungen finben, mit welcher eine Angahl kleiner beutfcher Bereine bei ihren Stiftungsfesten und anderen jum Beften ber Bereins= taffe arrangirten Unterhaltungen ihre Gafte gu beglüden meint. Unmelbun= gen für bie Mitgliebichaft bes "A Ca= pella-Chers find beim Gründer und Dragnifator - Eugen Raeuffer, c./o. Minois Staats-Zeitung, ober No. 392 Mebster Abe. — bereits fo zahlreich eingelaufen, bag er mit ben Proben, bie im Bentrum ber Stabt, mahricheinlich Sanbelhalle, abgehalten werben follen, bemnächst beginnen will.

Das "Umerican Confervatory" John 3. Sattflaebt, Direttor, eröffnet bie Saifon feiner mufitolifchen Beranftaltungen am nächften Samftag Rachmittag in ber Rimball Salle burch ein Rongert, in welchem ber Tenor Gb= warb C. Towne, ber Biolinift Berbert Butler und ber Pianist Howard Balls mitmirten.

Begen polizeiliche Berfolgung. Polizeirichter Eberhardt Iteft der Polizei ge-

borig den Cert,

Richter Cberharbt nahm im Boli= zeigericht an ber Desplaines Str. ge= ftern bie Gelegenheit mahr, ber Boligei geborig ben Rummel zu reiben. 36m wurde nämlich Lillie Unberfon borgeführt, welche on ber Late und Salfteb Sir. verhaftet worben war und gegen bie burchaus teine Untlage vorlag. Der Poligift, welcher bie Berhaftung bornabm, gab an, bag bieUnberfon bereits berichiebentlich berhaftet morben fei. Mis er fie traf, habe fie nichts Unrech= tes gethan. Der Richter erflarte, bak ihm faft täglich Gefangene borgeführt würden, gegen die durchaus nichts vorläge und beren Berhaftung nur er= folgte, weil sie früher sich bergangen

- Schwiegermutters Borforge. Dame: Sie wiffen ja als ber befte Freund meines zufünftigen Schwieger-ohnes, welch' schlechter Redner er iftherrAffeffor, ba barf ich Sie boch wohl bitten, baß Sie fich bei der Trauung recht in feiner Nabe halten, und ihm etmas fouffliren, wenn er bas "3a" fa-

hatten. Das fei eine Schmach und

Schanbe und er hoffe, bag ber Boligei=

chef bem Unwefen ein Enbe machen

merbe.

## Eine Zwichmühle.

Die Steuer = Gintreibung und bas Partei=Intereffe.

Berry Bulls Comiegerfohn.

Stadtfammerei und County = Schatgamt .-Berr McBann macht feinem freunde Knopf warm .- Wird ein Klageverfahren

Im borigen Jahre bewarb fich, mit reger Unterftugung feitens ber Berren Lorimer und Jamiefon, Berr Louis 3. Behan, ein Schwiegersohn bes verftorbenen Fachpolititers B. Sull, beim Countprath um einen Rontratt für bie Gintreibung rudftanbiger Steuern. 213 Bergütung für feine Mühetvaltung auf biefem Gebiete verlangte Berr Beban bie Salfte bon allen Rudftanben, bie er eintreiben würde. - Obgleich nun bie Parteipeitsche nach Rraften geschwungen murbe, um biefem Blanchen gur Unnahme zu berhelfen, fo wollte bie republitanifche Mehrheit bes Counthrathes auf baffelbe boch nicht eingehen. Es murbe barauf hingewiesen, baf bie County-Bermaltung einen gut bezahlten Unwalt habe, ber fich mit feinen Affiftenten wohl bie Gintreibung ber Steuerrudftanbe gur Aufgabe machen fonnte. Anwalt Sims mar bas gufrieben, nur/bebang er fich aus, bag ihm wegen ber bermehrten Arbeitslaft \$6000, ftatt wie bisher \$1000, für "Unschaffungen" bewilligt murben. Mit einem Theil biefes Welbes (\$166 monatlich) - fcaffte er fich bann ben jungen Behan als Spezial=Uffiftenten an. - Seit nun bie Untersuchung ber Geschäftsmethoben bes County-Schatsamtes angeregt worben ift, und feit Stabtfammerer McGiann auf bie befrembliche Thatfache aufmertfam gemacht hat, bag bon ben für's 3ahr 1901 ausgefdriebenen Steuern \$605,= 000 bom Schatmeifter als nicht bezahlt gemelbet morben find, bat man fich auch mit ber Thatigfeit bes herrn Behan bes Näheren befaßt. - Dabei hat man bie Entbedung gemacht, bag neben bie-Ien bon ben Ramen, beren Trager bem Counthanwalt als rudftanbige Steuer= gabler gemelbet worben finb, in ben betreffenben Liften geheimnigvolle Ber= merte fiehen, 3. B.: "Dr. J.", ober "Alb. B.", ober "J. und B." — Man muthmaßte nun. bag bier eine Bunft= lings=Wirthschaft ber Parteiboffe bor= liegt. Daß Steuerrudftanbe bon Leuten, welche gu ben Führern ber berr= fcenben Partei in freunbichaftlichen Begiehungen fteben, überhaupt nicht eingetrieben werben, und bag man anberen Leuten, welche ben Bartei-Intereffen fonft vielleicht gefährlich werben tonnten, mit ber Steuer-Gingiehung broht, bamit fie fich hubfch brav und ftill berhalten.

3mei Mitglieber ber gegenwärtig ta= genben Grand Jury haben bon biefem Sachberhalt Wind befommen und mol-Ien in diefer Woche barauf bringen, bag auch biefe Geite bes Steuermefens einer grundlichen Sichtung unterzogen

Stabtfammerer Dic Gann bat beim Countyschreiber, ber bon Umtswegen Rechnungs=Revifor bes County=Schate amtes ift, angefragt, ob er als folcher feine Obliegenbeiten erfüllt, ober ob er fich bamit begnügt habe, bie Bücher und Belege ohne Beiteres als "richtig" gu beglaubigen. herr Anopf hat auf biefe unerwariete Frage noch teine beftimmte Untwort gegeben. 2118 er bann barauf aufmertfam gemacht murbe, bag ber Schapmeifler in ben Musmeifen, welche er bon Jahr gu Jahr bem Stabtfam= merer und bem Countgrath guftellt, im= mer nur bon ben Steuereingangen für bas Borjahr und eingetriebenen Rudftanben für frühere Jahre fpricht, ohne anzugeben, wie viel bon ben Ginnab= men auf biefen Boften entfällt und wie viel auf jenen, ba raumte er ein, baß bas nicht ordnungsgemäß ift.

Chefclert Beder bom County=Schat= amt fam geftern mit einem bidleibigen Folianten jum Stabtfammerer und wies baraus nach, bag herr McGann gu früh gefchoffen, inbem er befannt machte, biefe und jene Leute batten ibre Steuern für bas Jahr 1900 nicht begabit. Biele bon ben fraglichen Betragen find nachträglich bezahlt worben. Seit bem 23. September borigen Jah-

### Schlimm für Kinder. Wenn die Leftrerin der Staffee-Gewohnheit bufdigt.

Das Beste ift bas besie und bas Befte lebt ewig." Benn Jemand Die Unficht vom Poftum Foob-Raffee hat, ift er auch bereit, jum Bohle Unberer Beugniß abzulegen.

Fraulein Evelyn Burbis bon Free Run, Miff., fagt:-"Ich habe feit meisner Rindheit regelmäßig Raffee getruns fen und mabrend ber letten paar Jahre hat er mich ftart gefchädigt. Gin: Taffe gum Frühftud genoffen machte mich fo nervos, daß ich faft meinen Pflich= ten während bes Tages nicht genügen fonnte, und biefe Rerbofitat war oft bon einer tiefen Niebergeschlagenheit und Bergtlopfen begleitet.

3ch bin Lehrerin, und wenn ich unter bem Ginflug bon Raffee bin, fo habe ich gegen Mürrischfeit im Schulgimmer gu tampfen. MIs ich birs mit meinem Arzie, Dottor Johnson, von Gben, Miff., befprach, rieth er mir, Poftum-Raffee gu berfuchen, fo taufte ich ein Badet und ftellte ibn ber Unweis fung gemäß ber; er fcmedte vorzüglich und fraftig. In turger Beit bewirfte ich befriedigenbe Refultate; meine Rerpofitat verschwand; meine Schüler regten mich nicht mehr auf, bas Leben dien boll ben Connenfchein und mein herz berursachte mir teine Beschwer-ben mehr. Ich schreibe meinen Wechsel in Gesundheit und Gemuth einzig bem Boftum au."

# Beilt Schwindsucht.

Br. yonkerman fagt, daß die moderne Medizin nicht ift, was fie war, und daß Schwindfucht nicht langer als unheilbar betrachtet wird.

Der Dottor foidt ein freies Probe-Badet an Alle, die foreiben, fo bas fie fic felbft fonell im Saufe furiren tonnen.



Dr. Dert B. Donterman.

meisten Ucrat: Cowindfult behandeln, agte fier; lich ein bervorragender Argt. "Sie geben den Ratterten eine Detenge Gound. voelches nur den Durften lindert und die Schmerzen ftült, obne auch nur im gerinaften ju heilen. Menn biefe Merzte bem Fortidritt, ber in ber Behandlung von Schwiebluch gemach wurde, ebenfo gefolgt wären, wie fie es bei anderen Arantheiten thun, so wären weniger Leiben und nicht so viele frühzeitige Todesfälle. Wir leben nicht in einem Aritalter, wo die heilung gen bon Rrantbeiten, Die fruber als tobtlich betractet wurden, als wunderdar angesehen werden. Die alte Theorie, das Schwindfucht nie turrk werden fann, ist durch die titzeligen Entbedungen den Dr. Derk P. Ponserman umgestoßen worden. Ponterman in feinen Erperimenten foigte ben gritateren von Roch Luton, Infere von auberen berühmten Keim: Autoritäten. Er verwandte ihreEnts bedungen in der Behandlung des Tuberefe backluss (Schönlichung beit Tuberefe backluss (Schönlichungtsteime). Diefe großen Gelebrien sons den haß Kupfersalze augenblicklich diese Krants eitsteime tobten, aber fie fanben feine Detbobe. Diefes Mittel in ben Rorper einzuführen. Es berblieb bem Dr. Yonferman, Dies ju thun. Er entfernt bas Gifen bon bem Blut, indem er es

"Gs ift beinabe berbrecherifc, auf welche Beife bie | burch Aupfer erfeht. Seine Berfuche mit biefem wurd ben Trubfinn burd bi: Grante und Sonnenfdein ber Gefundheit erfett. Er behandelt jeht taufende. Sun berte bon gefunden Meniden, Die jabrelana & berte von gefunden Merichen, Die iabrelaus au Schwindiucht litten, baben ibm Tanfenichen gu-geschicht, Er fcidt Euch biese Jenquiffe frei. geimigt, Er isigert eine beiter Stimme bent, Raffs Ihr buftet, eine beitere Stimme babt, Smerzen in ben Schuftern und Lungen verfpact, fo folltet Ihr nicht gogern, benn Efwinducht icht

nicht nach, wenn 3br nicht Auberentoppie, nas neme Mittel, anweinbet. Je langer 3br wartet, befto febileriger ift eine Bellung. Edreibt beute an Dr. Dert B. Danferman, Wit Shafelpeare Building, Rafanuagen, Michigan, und 3hr erhaltet ein freies Probe-Bader, meldes Cuch ichnell wieden Bader, meldes Such ichnell wieden dem 3hr werdet dem Gunteder diefes wunderbaren Mittels einz danftbar fein. Ein paar Brobedehaudfungen werden Ench übergeugen, bag bas Leben bes Lebens werth ift. Ibr folltet nicht jagern, wenn Ibr Guer Leben ju-verlängern und von Guren Leiben furirt ju verben municht und Gure Gefundbeit wiebereifingen wollt. D bie Guch gufommt, Schreibt bestimmt beute,

res, bem Datum bes Berichtes, welchem Rämmerer McGann fein Material ent= nommen bat, feien \$125,000 an Steuerrudftanben eingegangen. Berr McGann meinte, bas fei fehr fcon,

aber er hatte bis geftern bon biefen Eingängen noch fein Sterbenswörtchen gehört und noch feinen Cent gu feben befommen. herr McGann will jest, an berganb bes Beder'ichen Nachtragsberichtes, bie

Ramen Derjenigen, Die ihre Steuerrudftanbe beglichen haben, aus feiner Lifte ftreichen laffen, aber auf fich beruben laffen will er bamit bie Sache nicht, fonbern er wird ben ftabtifden Rorporationeanmalt veranlaffen, gegen ben County=Schatmeifter ein Gerichtsver= fahren anguftrengen, um benfelben gu amingen, bie ber Stabt gutommenben Steuergelber an biefelbe abguliefern,

Staatsanwalt Deneen erflart, bag - fofern Rammerer DeGann ober fonft Irgendmer, ihm entfprechendes Beweismaterial zur Berfügung fielle er mit größter Bereitwilligfeit bie Grand Jurn auf etwaige Unregelmä-Bigteiten ober Rrummbeiten aufmert= fam machen wurde, welche in biejen ober jenen Abtheilungen ber County= Bermaltung gu finben fein mogen. -Des Weiteren fagt er, Steuern auf Fahrhabe könnten innerhalb eines Beitraumes bon gehn Jahren nach ihrer Musschreibung jeber Zeit eingeforbert merben, es fei alfo noch nicht au fpat, Steuerrudftanbe aus früberen Sabrgangen einzutreiben, falls fie fich eben eintreiben laffen.

herr Charles Q. Qublam, bon ber Firma hastins & Gells, bezeichnet Die Entschuldigungen als nicht ftichhaltig, welche für bie Berfahrenheit ber Ge= fchaftsmethoben im County-Schatamt borgebracht werben. Dag ber Betrieb ein "gu großer" fei, als bag man ihn überfeben und glatt regeln tonnte, ift nach Unficht biefes Sachverftanbigen baarer Unfinn. Durch bas Raffenamt ber Santa Fe-Bahn fliegen jährlich annähernb \$70,000,000. Beshalb geht's benn ba ohne Unorbnung gu? fragt herr Lublam. Er will fich ber= pflichten, im County-Schagamt binnen gehn Tagen ein Shftem einguführen, welches die genaueste Uebersicht ermög= lichen murbe.

Die Ullefforen=Behörbe hat eine Lifte bon mehr als 4000 Korporationen gu= fammengeftellt, welche in Coot County Geschäfte betreiben. Gie mirb biefe Lifte nun bem ftaatlichen Musaleis dungsrathe guftellen, mit ber Auffor= berung, er moge bie betreffenben Ror= perfchaften gur Berfteuerung ihres 211= tientapitals anhalten.

## Tempel-Beihe.

Für bas beute Nachmittag ftattfin= benbe Jeft ber Beibe bes neuen Tempels ber Beth GI-Gemeinbe an Ernftal Str. und R. Sonne Abenue ift ein reichhaltiges Programm entworfen herr S. Molner wird Ramorben. mens bes Bauausichuffes herrn hermann Rathan, bem Brafibenten ber Gemeinbe, ben Schluffel überreichen, Rabbiner Jacobfohn einen Bibelab dnitt berlefen, bie Rabbiner D. Gott: lieb, 3. Rappaport, Dr. G. G. birich und Dr. Felfenthal werben Unfpras chen halten und Ramens ber Schweftergemeinden bie herren Dr. M. R. Leby, Dr. 3. Stolg, Dr. E. Schreiber und Dr. F. Schoenfarber fprechen. Mugerbem werben ber Chor und Soliften

### Fortbildungs : Unterricht.

Direftor Cooley verschafft dem Leherperfo= nal die Möglichkeit, folden gu genießen.

herr Coolen, ber Direttor bes ftabtis ichen Schulwefens, bat ein Rundichreis ben an die Borfleber ber öffentlichen Schulen gerichtet, worin er Folgenbes auseinanderfest:

Bon ben Mitgliebern bes Lehrperf. nals ber öffentlichen Schulen ift Diemanb gezwungen, fich ben Beforberungs-Brufungen gu untergieben, bon beren mehr ober minder ginem Befteben fünftig bie Berfehung ber Lehrfrafte in höhere Gehaltstlaffen abhängig gemacht werben foll. - Wie fie fich für biefe Brufungen borbereiten wollen, ob burch Gelbfiflubium ober burch Betheiligung an Fortbilbungsturfen, bas wird bollftanbig bem eigenen Ermeffen ber Lehrfräfte anheimgeftellt. - Die chulberwaltung hat, auf fein Ersuchen ben Direftor ermachtigt, für Fortbilbunge-Unterricht gum Beften bes Behr= perfonals zu forgen. Mit biefen Rur= fen wird nun in biefer Boche begonnen werben, boch wird ausbriidlich barauf aufmertfam gemacht, bak biefetben nicht mit besonderer Rudficht auf bie fpater ftattfinbenden Prüfungen gege= ben werden. Jalls fich Klaffen bon amangig und mehr Mitgliebern gufam= menfinben, melde Boriragefurje in befonderen atademifchen Madern gu 63= ren minfden, fo mird ber Direttor fich bemühen, biefen Wiinfchen gerecht gu merben.

Für bie folgenben Rurje ift bereits Borforge getroffen:

Montags, von 4:30 bis 6:00 Abds. "Philosophie ber Ergiebung" -- Dr. Tompfins, Bimmer 801 bes Gine Art Building. Derfelbe Bortrog wird am folgenden Samftag filr eine zweite Rlaffe bon Borern wieberholt. Dienstag, 4:30-6:00 Abenba.

Pfnchologie - Dr. Harven, Fine Art Builbing, Zimmer 801. Mittwoch, 4:30—6:00 Abende. —

Graiebungs-Gefdichte - Dr. Bogan .-Fine Urt Builbing, Zimmer 801.

Runft - Frl. Ding, Athenaum. Deutsch-Frl. Torgatich, Athenaum. Mufit Frl. Reilly, Fine Arts Builb= ina. Zimmer 925.

Donnerflog, 4:30-6 Uhr 216bs. . Pinchologie bes Lehrprozeffes. Dr. Blad. Fine Arts Blog. Zimmer 801. Geographie - Dr. Darling, Uthen-

Algebra - Dr. Buchholz, Aihenaum. Geschichte - Dr. Thurston, Athens

Freitag, 4:30—6 Abbs. — Englisch Dr. Sofie. Fine Uris Blbg., 3im= mer 801.

Geometrie - Dr. Benry, Athenaum. Lateinisch — Athenaum. Samftag, 10-12 Borm. -

sophie ber Erziehung. - Dr. Tomptins, Fine Uris Blog., 3immer 801. Sanbfertigfeit - Dr. McMurry, Uebungsichule bes Geminars; Dr. Robert Smith, Jones-Schule.

8-10 Borm. und 10-12 Uhr - Che mie, Dr. Shepard, im Seminar. Biologie - Dr. Sarben und Grl. Bevans, im Seminar.

- Digberftanben. - Der borm Bufammenbruch ftebenbe Baron D. läßt als lette Rettung feine Bferbe laufen; bie Chancen fteben fcblecht, ba feufat er auf: "Umalie, Amalie, ich berliere bas Rennen, ber Joden läßt fich um eine Rafenlange ichlagen; batte ich nur felbst bas Pferd geritten!"- "Aber größer, als bie 3obnfton's!"

GinechrliceRapitalanlage.

Die Zeitungen find boll bon Anerbie-

tungen, schnell reich ju werben, burch Del, Rupfer, Golb u. f. w., Lodungen,

welche wie Seifenblafen in ber Luft

berumfliegen. Gie laffen meiftens

Trauernde gurud, wenn fie in Luft

aufgeben. Seute tonnen wir aber auf

ein Inbestment berweisen, bas ein-

fcblägt und gwar laut Bericht bes Geren

S. P. Soot, Weft Newton, Ba. Mr.

hoot läßt fich folgenbermaßen über

Forni's Alpenfräuter Blutbeleber aus:

"Es gereicht mir gum Bergnügen, bie=

fes Mittel zu empfehlen. Geit Sahren

war ich Rheumatiter und Waffersucht

ftellte fich ein. Bier berichiebene Mergte

bersuchten ihre Kunft, doch wurde ich

schlechter, anftatt beffer. Zulegt fam

ich an ben Blutbeleber. Schon bie erfte

Flasche zeigte Wirtung. 3ch fuhr ba= mit fort und bin heute, frei bon

Schmerzen, fo gefund wie nur ein

nicht ein gutes Inveftment? -



Fleißige Finger stricken drei Baar Socien aus Fleishers Garne, wenn sie mur zwei Baar aus anderem fertig bringen. Auch ift es schön gleichmäßig gefärbt, und das Schwarze gang echt in ber Wäsche.

Jebem Strang ift ein Rartchen mit unferem Sanbelszeichen beigelegt, und wer fünf babon mit 2 Cents für Porto einschickt, erhalt unentgelblich eine neue praftische Strididule bon S. B. & B. W. FLEISHER, Inc., Philadelphia.



### Bergungs-Begweifer.

Grand Opera Qoufe. Sagarre." Dearborn. "The Garfribers." Stude bafer. "Der Bring von Bissen." Great Norther von Bolbers." Bolbers. "Deutsche Borbellung. 3 Line is. "Derneschen." powers.—veutige Borfestung. 31 lin o. 18.—"Donröschen." Ure Biders.—"Old Limerid Town". 6 bicegs Obera House.—Baubeville. dowards.—"The Octorom." uten ji.—Rongert fiden Abend und Sonntag auch Rachmittas. Radmittags. Est 3 n fit ut e. Greie Befuchs-tage Mittmoch, Samftag und Sonntag. Eamftags und Gonntag. Tum bi an Mufeum. Samftags und Gonntags if ber Eintritt foftenfret.

## Bur mußige Stunden.

Preisaufgaben. Rathfel (1069). Bon U. F. Singe, Chicago.

In "n" von Dir, mein Lieb, Ift suß Beisammensein. In "b" von Dir, o Graus, 3ft herb bie Trennungspein.

Silbenräthfel (1070). Eingefch. bon B. M., Chicago. 3m Balb bor bem Gangen, an einfamer Stelle.

Da halt ein maderer Rrieger bie Dacht. Er traumt und finnt. Mit magifcher helle Durchfluthet ber Mond bie ftille Racht. Gine Ging-2mei rafdelt in ben Sannen Auf fährt ber Rriegsmann und ruft Drei-Bier! Bier flattert's auf und raufcht bon bannen.

Drei nennt bas Gange, bas Städtchen, mir? Rreugräth fel (1071). Bon O. Tromsborff, Chicago.

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3 | š |

Nicht alle 23 werben, Bas meine 1 bebeut' Und boch erreichen 1 und 3 Gang ficher alle Leut'.

Und wenn man fragt die 2 und 8 Nach ihrem 1 und 8, Go wird man meift beschieben, Dag es noch 48 fei. Doch 1 und 2 und 8 und 4 Und noch einmal bie 3, Beweisen uns gang ficher ichon, Daß 4 und 3 porbei.

Quabratrath fel (1072). Bon 28 m. Schaber, Chicago.

|   | A | A | D | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
|   | E | E | E | E | E |
| I | E | 1 | 1 | L | L |
|   | L | N | N | N | P |
|   | R | R | В | 5 | B |

Bet richtiger Umftellung ber Buchftaben in bem Quabrat ergeben bie wagerechten und

Einen Propheten. Gine Umbullung Gin Bertaufslofal 5. Eine Stadt (Brob. Sannober).

mbffeliprung (1073),

Bon C. B. Scharten, Chicago.

| man  | gen. | en  | bie  | *   | år   |
|------|------|-----|------|-----|------|
| Frau | mehr |     | geen | man | an   |
| blit | ten  | Die | COR  | es  | ENE  |
| viel | Di   | be  | 00   | fie | fden |
| pa   | ven  | fo  | Stet | be  | zen  |
|      | -    | -   | -    | -   | -    |

Budftabenrebus (1074).

febr ne w fit nicht bie



- mehr, wenn befonbers viele Bofungen Die Bahl ber Pramien ich nach ber Ungahl ber Lolungen. Die Berloofung findet Freitag Morgen ftatt und bis dahin fpatestens muffen alle Bufenbungen in Sanden ber Rebattion fein. Boftfarten genügen, werben die Löfungen aber in Briefen geschiett, dann muffen solche eine 2 Cents-Marte tragen, auch wenn fie

icht geschloffen find. Die Prämien find in ber "Office der Abendpost Co." abzuholen. Wer eine Prä-mie durch die Boch zugeschidt haben will, muß die ihn bom Gewinn benachrichtigende Boftfarte und 4 Cents in Briefmarten ein=

### Mebenrathfel

1. Rathfel. Eingefch. bon benrh Sangfelbt, 211= ton, MI.

In meinem Canbe ift aut mohnen. Das Klima ift gejund und warm, 3ch fend' Guch Weine und Bitronen, Doch weil ich faul, bin ich nur arm Des Baterlandes befte Cohne Bieh'n topflos mit mir in bie Schlacht. Dem Feinde, ber uns frech verhöhnte, Bu zeigen unf're Rraft unb Macht

### 2. Quabratrathiel.

| 1 | 2 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 8 |
| 8 | 6 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 1 | 7 |

Die Bahlen in borftebenber Figur find burch Buchstaben gu erfegen, bag bie mage= rechten und fentrechten Reihen gleichlautend find und Wörter bon folgender Bedeutung bilben: 1. Stand: 2. fleines Gefak: 3. alt jübijcher Schriftgelehrter; 4. Titelhelb eines Dramas bon Chatefpeare.

8. Rathiel. Eingefch. bon &. Rornrumpf, Chicago. Sch bin ein traulich ftilles Blatchen Und bot Dir oft icon Rublung bar, Wenn Dich Die Sike unterbritdte Und Deinem Rorper läftig mar. Gin wad'rer Mann tragt meinen Ramen Ein Ebler in bes Geiftes Reich, Der fluge Leiter einer Bühne. Schriftfteller, Dichter auch jugleich.

4. Ergangungsrathfel. (Gleichtlang.) Eingefch. bon Souis Siebens, Chicago .... trug ein ..... .... auf bie .....

### Posungen ju den Aufgaben in voriger Mummer:

Silbenräthfel (1063). michael. Richtig gelöft bon 45 Ginfenbern.

Räthfel (1064). Sieger, Siegel. Richtig gelöft bon 31 Ginfenbern.

Silbenräthfel (1065). Stanbpuntt. Richtig gelöft bon 47 Ginfenbern.

Buchftabenräthfel (1066). Apachen, Machen. Richtig gelöft bon 46 Ginfenbern.

Beiterräthfel (1067). Obbach, Danae, Eitel, Gifen . Golbregen, Schierling. Richtig gelöft bon 21 Ginfenbern.

Bilberräthfel (1068). Ein Rlabierspieler. Richtig gelöft von 19 Einsendern.

## Löfungen guden ,, Mebenrathfeln" in voriger Hummer.

1. Gleichtlang. — Ginfall, ein Fall. 2. Worträthiel. — Bernftein. 3. Rathiel. — Schimmel. 4. Jahlenräthiel. — 1—9 Jato=

## Midstige Löfungen

John Irion (3 Preisaufgaben — 2 Nesbenräthfel); C. E. Windler (6—2); Frau Isosephine Foerster (5—3); Frau E. Kunge, Austin, Is. (4—3); Frau S. Maad, Dasbenport, Ja. (6—3); Frau Laura Meier (3—3); A. H. Hingles (6—3); Mich. Roeschstein (4—1); Kichard Kamelow (4—0); G. Michael, Hammond, Island (5—3); N. Windler (6—3); Frau B. Weiners (6—3); R. Windler (6—3); Frau B. Weiners (6—3); R. Windler 6-3); Frau &. Meiners (5-3); &. Lang= felbt, E. Alton, II. (3—1); Andh Seifert, South Bend, Ind. (4—1); Mathias Strata (4—2); Theo. C. Goebel (3—2); F. H. Roeß: ler (6—3); Frau Elfe Haman (4—2); Olga fer (6—3); Hall Elfe Jamini (4—2); Lift hamborf, Dabenhort, Ja. (2—0); Frau H. hroehlich (5—3); Frau Huennebed, Peorla, II. (4—1); J. C. Weigand (6—4); C. E. Windler (5—3); H. Zimmermann (6—3);

h. Draeger, Dabenport, Ja. (3-3). Frau Minna Otto, Davenport, Ja. (3-8); Frit Leschmann (5—3); Frau Josephine Foerster (2—0); O. Tromsborff (5—3); Frieda Woerner (1—1); Frau Emilie Fris dow (5—3); H. Kornrumpf (4—2); M. Koehs ler (1—2); Frau F. Jieste (3—2); Frau E. Romberg (5—2); Frau Agnes Fellinger (4— 8); Simon Schaffner (1-0); Frau Martha Rogge (4-3); Frau Helene Rehl (4-3); Caecilia Willin (5-3); Rudolf Schweiger (8-8); Geo. Geerdis, Manwood, 31. (5-4); Louis Liebens (4—0); Fri. Ella Groß (3—0); Carl Defebrod, Milmautee, Wis. (3 

## Bramien gewannen:

mann (4-0).

Silbenräthsel (1063). — Loose 1 —45. Hummel, 621 Marian Str., Oak Bark, Ju.; Loos Ro. 43. Mäthfel (1064). — Loofe 1—31. Frau Josephine Foerster, —, Ghicago; Loos Ro. 3. Silbentäthfel (1605). — Loofe 1— 47. H. Langfeldt, E. Alton, Ju.; Loos Ro.

1—46. John Frion, 477 R. Francisco Abe., Chicago; Loos Ro. 1. Reiterräth sel (1067). — Roofe 1— 21. Frau F. Schulk, 1204 1. Str., Miss wautee, Wis.; Loos No. 20. Bilberräthfel (1068). Frau &. Mueller, 137 Danton Str., Chicago; Loos No. 18.

## Käthsel-Briefkaften.

C. S. Scharien; Hb. Langfeldt, E. Alton, Ju.; G. Nichael, hammond, Ind.; Atchard Kamelow; Frau Josephine Foerster.—Reue Aufgaben erhalten. Dank und Grut.

— Ein Entbeder. — Schlaumann: Ich habe ihn entbedt. — Baumann: Wen? — Schlaumann: Den Unterschied zwischen einem Raucher und einer Lotomotive. — Baumann: Wiefo? — Schlaumann: Der Raucher zieht erft, bann bampft er; hingegen bie Lotomotive bampft erft, bann gieht fie.

## Der Wheeler-Prozek.

Das Zengenverhör hat begonnen. -Die geftrigen Ausfagen.

### Der Balter'fde Shuldichein.

Die Vertheidigung will die fälschungsfrage "offen" gu laffen verfuchen. - Der Ungeflagte wieder gegen Bürgichaft auf freiem

Die Bertheibigung ericopfte geftern bie gehn ihr gefeglich gur Berfügung stehenden "Zurudweifungen ohne Grundangabe", und bie Jurh für die Prozeffirung bes unter ber Untlage ber Wechfelfälfchung ftehenben Lute Wheeler wurde noch Vormittags voll= gählig. Nachstehend folgen die Ramen ber zwölf Gefcomorenen nebft Abreffe berfelben:

William U. Wader, 3125 Emeralb Abenue; Lyman B. Chilbs, 4206 Michigan Abenue; John C. Jacobs, 888 G. Redgie Abenue; Fred D. Barfe, 4259 State Strafe; Frant G. Gridfon, 422 Englewood Abenue: Charles Phalenhaufer, 11355 Michi= gan Abenue; Benry Teller, 6104 State Straße; John Sterrett, 755 2B. Grie Strafe; William S. Ferguson, 6717 Emerald Abenue; William A. Minis, 1296 Kimball Abenue; John McRech= nen, 288 Ohio Strafe; Burtram J. Cheriban, 1428 D. 61. Strafe.

Die brei letten Jurnkandibaten wurden bom Richter für angenommen erflärt, obgleich bie Bertheibiger heftig bagegen Bermahrung einlegten und er= flärten, Die Leute batten augegeben, baß fie gegen ben Ungeflaaten borein= genommen feien. Richter Chetlain ge= ftattete ben Vertheibigern, ihre Proteste im Prototoll vermerten zu laffen.

Silfs-Staatsanwalt Barnes hielt bann die Eröffnungs-Ansprache an die Mury. Er führte aus, Die Staatsan= waltschaft werbe burch Zeugen bar= thun, bag Wheeler Enbe Februar Die= fes Jahres mit einem auf \$3,200 lau= tenben, angeblich von ber Walter=Ehr= mann Mfg. Co. ausgeftellten, Schulb= fchein zu John McGlafhland getom= men fei, bem er biefes Schriftftud ber= taufen wollte. McGlafhland hatte ihn gu bem Bantier Mulholland mitge= nommen, ber fich bereit erflart batte. ben Schulbschein mit einem Distonto bon 8 Prozent zu kaufen, boch hätte er erflärt, baß er erft Erfundigungen über bie Echtheit bes Scheins einziehen muffe. Er habe feinen Ungeftellten Mhman gu herrn Walter gefdidt, unb biefer habe auf bie Mittheilung bon bem Wechfel hin benfelben fofort für gefälfcht erklart. Walter fei bann in Mulhollands Kontor mit Wheeler zu= fammengebracht worden, habe biefem in's Geficht gefagt, bag ber Wechfel gefälfcht fei und ihm gebroht, bag er ihn einsteden laffen murbe, falls ber Wechfel nicht fofort vernichtet würde. Damit hatte er ben Theil mit ber Un= terschrift bon bem Bechfel abgeriffen und gerfeht. Wheeler habe fich bas ru= big gefallen laffen, ben Reft bes angeb= lichen Schulbscheines felber gerriffen und in einen Papierforb geworfen. Diefem Borgange hatten außer ben herren Balter und Mulholland auch bie Berren Whman, McGlafhland und Malcolm D. Owen beigewohnt.

Die Bertheibigung bergichtete auf bas Recht, eine Eröffnungs=Unsprache zu halten, und es wurde nun als erfter Beuge Berr Balter aufgerufen, melcher bie bon herrn Barnes gemachten Angaben ausführlich bestätigte. bem Rreugberhör wurde herr Balter bon bem Bertheibiger hartnett gefragt, wer in feiner Firma bie Schulb= scheine, Wechfel u. f. w. auszuschreiben pfleat. "Der Buchhalter", fagte Berr Walter, boch tonnte er fich im Augen= blid nicht entfinnen, wer um bie Beit, bon welcher ber angeblich gefälscht ge= wefene Schuldschein herrührt, Buch= balter ber Firma mar .- Des Weiteren fragte ber Bertheibiger ben Zeugen, ob bie Steuern feiner Firma im bergan= genen Winter bon ber Affefforen=Be= hörbe nicht bebeutenb ermäßigt worben feien. Dabon fei ihm nichts befannt,

versicherte Herr Walter. Nach Beendigung bon herrn Walfers Berhör bertagte ber Gerichtshof fich bis gum Montag. Auf Berlangen ber Vertheibigung wird bann bie Balter=Chrmann Co. bem Gericht ber= schiebene von ihren Geschäftsbüchern porquiegen haben.

Spat Nachmittags ift es geftern bem Ungeflagten Wheeler gelungen, gegen neue Bürafc,aft wieber auf freien Fuß zu kommen. Berbürgt hat sich für ihn, aufer feinem Unwalt Devine und bef= fen Bruber, ber reiche Schnapswirth Ebward horan bon ber Ede ber Balfteb und harrifon Strafe.

## Berichoben.

Da Prafibent Roofevelt nicht tom= men fann und es unmöglich ericheint, rechtzeitig einen anberen bervorragen= ben Rebner zu gewinnen, fo ift die auf ben 3. Ottober angesette Einweihung ber Schule für Rechtswiffenschaft ber Northwestern Universität, bas ehe malige Tremont Soufe, 19., 20. und 21. Ottober ber= ichoben worben, ben Tagen ber Umtseinführung von Prafibent James. Ein umfaffendes Programm wird für biefe Feier vorbereitet, auch sind mehrere hervorragenbe Manner als Rebner eingelaben worben.

## Todesfälle.

Rachfolgend veröffentlichen wie bie Ramen ber Deutiden, über beren Lob bem Cefunbbeitfaut Melbung zuging: Relving suging:
Bollmer, Freddie, 5 3., 126 Center Ave.
Arammer, Henth, 12 3., 143 Oft 48. Str.
Frosberg, Carl A., 46 3., 82 Chicago Ave.
Phalofomidt, Baulina, 43 3., 85 Wilson Str.
Reper, Carl A. H., 53 3., 2246 Wabaih Ave.
Aculmann, Ratie, 21 3., 90 Gerenvich Ave.
Henthal, Autas, 67 3., 731 Alfbland Ave.
Henthal, Lutas, 67 3., 731 Alfbland Ave.
Ghipes, Gertrube C., 23 3., 733 W. 20. Str.
Everfiche, Otto A., 19 3., 124 Osgood Str.
Seins, heinrich, 68 3., 507 Med 23. Str.
Could. Jabb, 83 3. 357 Med 23. Str.
Could. Jabb, 83 3. 357 Med 23. Str.
Could. Jabb, 85 3. 357 Med 23. Str.

## Berlangt: Manner und Anaben.

Berlangt: 25 Cafb Boys, 14 Jahre, mit Affida-vits. Radgufragen Montag, 8 Uhr Morgens, in "The Fair", 6. Floor.

Berlangt: Starter Junge, 18 3ahre alt, guter Lohn. 212 Dibifion Str.

Berlangt: Ein an Orbnung gewöhnter Junge, von 14 bis 15 Jahren, im Store. 68 La Salle Str. Berlangt: Gute Schreiner an Paffenger Coaches. Brant Borts, 52. Abe. und 14. Str. fomo Berlangt: Schneiber, um an Cuftom-Roden gutelfen. 181 S. Clark Str., Zimmer 8. Berlangt: Soneiber. Guter Redmader. Bei Em Baumbach, Blue Island, Il. fomobimibi Berlangt: Gin guter Bladfmith. 134 2B. 18. Str Berlangt: Deutsch sprechenber Kollettor, We per Lag sür 3 Tage, ben Rest der Woche auf Kom-missien; Mäunce mittleren Alters ober solche, die keine harte Urbeit berrichten Können, mögen bor-sprechen am Mittwoch, von 10 bis 12 Uhr Borm., 227 — 92. Straße, Seiten-Eingang, 3. Floor. jasomobt

Berlangt: Leute jum Austragen bon Probeheften. Agenten für neue Prämienwerte, Zeitschriften und Kalender. Für Chicago und auswärts. Gute Be-dingungen. Mai, 146 Wells Str. 22jp, mtX Menfch fein fann." - War biefes Berlangt: Guter Schmiebebelfer. 9 R.

Stellungen fuchen: Manner.

Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Wort.

Bolucht: Ein erfahrener Bader an Brot unb Rolls jucht Arbeit als Bormann. Abr.: A. 125 Abenbpoft.

Gesucht: Deutscher Hotelkellner, 19 Jahre alt, Jahr im Land, sucht Stelle in gutem Saus. Abr 2B 963, Abendpost.

Gesucht: Junger fraftiger Mann fucht Stellung is Maurer. Abr.: 2B. 956 Abendpoft. fafo

Gejucht: Junger Mann, Stubent, erfahrener Tracer und Zeichner, sucht Abends und Samstags Deschäftigung. Abr.: H. S. 115 Abendpost.

Gefucht: Buchhalter fucht Beschäftigung mabrend ber Abenbftunden. Abr.: R. 475 Abendpoft. fajo

Berlangt: Frauen und Madden.

(Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

Laben und Fabrifen.

Berlangt: 50 Cash Girls, 14 bis 16 Jahre att, mit Affidavits. Nachzufragen Montag, 8 Uhr Mor-gens, in "The Fair", 6. Floor.

Berlangt: Mabden um bas Rleibermachen gu erernen. 505 R. Clarf Str., 2. Floor.

Berlangt: Mehrere Berläuferinnen. Lohn \$6.00. Radgufragen biefe Woche Abends zwifchen 6 und 7 Uhr. Krans, 80 State Str. fomodt

Berlangt: Madden für Sandarbeit mn Fransen u. Quasten. E. L. Mansure Co., Michigan Abe. und Late Str. —30spt

Berlangt: Baifthand-Belfer bei Rleibermaderin, und ein Laufmabden. 189 Locuft Str. friafo

Berlangt: Lehrmadchen. Lohn bezahlt. 3156-58

Berlangt: Erfahrene Arbeiterinnen an Stirts 3156-58 Calumet Abe. fraso

Berlangt: Mafdinenmabden an hofen. 114 Bur

Berlangt: Mehrere Mabchen in Rrang' Canby-Fabrit. 74 Ranbolph Str. bofrfason

Berlangt: Madchen. A. B. Fiedler & Sons, 2. Bart Abe. und Eugene Str. 25fp, 1mx

Berlangt: Ein Sandmadden, Rragen zu machen, zwei für Aermelfutter und ein fleines jum Ber-nen. 809 Beft 20. Str. 24fp,1mR

Berlangt: Strider mit ober ohne Erfaorung. Bir leinen Mabden bas Striden. Arbeit bas gange Jahr. Friedlander, Braby & Co., 1245 State Str.

Berlangt: '5 Berfäuferinnen; guter Lobn und ftetige Stellung. Rlein Bros., 795 S. abifted Str.

Sausarbeit.

Berlangt: Gin gutes Madden für allgemeine hausarbeit. Gute Empfehlung verlangt, 505 Afbiland Boulevard.

Berlangt: Gin gutes Mabden für allgemeine hausarbeit in fleiner Famille; guter Lohn. 4944 Grand Boulebarb. fomo

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. 749 R. Part Ube.

Berlangt: Eine gute beutiche Rochin; guter Lobn. 8633 Foreft Abe.

Berlangt: Qaushalterin mittleren Alters fur fleine Familie, fofort. 170 Frantfort Str., nabe Beitern Abe.

Berkangt: Madden für allgemeine Hausarbeit; 3 in Kannilie; gutes heim. 974 R. Dalfteb Str., Top Fiat.

Berkangt: Junges Mädden für leichte Hausarbeit in Hamilie von Dreien; feine Kinder; gutes Ceim für ein zuberfässiges Mädden. Rachzufragen in, der Apotheke, 515 S. Halked Str. fomodi

Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Saus-arbeit. 3811 Babafb Abe. fome

Berlangt: Reinliche beutsche altere Frau als Coussollterin; eine bie mehr auf ein heim als gebn ieber. Rachairfogen Sonntag Rachmittag. — L. Stahmer, Bart abe. und Late Str., RiverForeft.

Berlangt: Eine Altere Frau für 2 Bersonen gur Stüke ber Hausfran; muß etwas englisch sprechen. Bezahle guten Lohn. 955 harbing Abe., nahe Rorth Abe, und 40. Abe.

Berlangt: Mäbchen für allgemeine hausarbeit; mut eine gute Röchin fein; Lohn \$5.00 die Woche. 2 in Familie. 4752 Prairie Ave., 2. Flat.

Berlangt: Eine intelligente, rubige und guberlaf-ige englich fprechende Saushalterin; zwi in Fami-ile; guter Lohn. 1504 George Str., 2. Floor, Cd.

Berlangt: Buberlaffiges Mabden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie. 4748 Bincennes Ab., erftes Flat.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. -

Berlangt: Saushalterin, 30-40 3abre alt; guter Bobn. Rachgufragen 601 Root Str., Ede Bright.

Berlangt: Ein Rabchen bou 14 Jahren für leich-te Sausarbeit; feine Wasche. Frau Huch, 352 R. Bindefter. falomo Berlangt: Mabchen ober Frau für einfaches Ro-chen im Saloon. 552 Grand Abenue, gegenüber der Hechbahn-Station.

Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Sans-arbeit, ebenjo Rinbermadden. Referengen verlangt. Gutes heim. 4505 Indiana Ave.

Berlangf: Gine tlichtige beutiche Rocin; fleine familie; Dichigan Abe. Guter Lobn. Rug Stabt= Referengen baben. Abr.: S. 787 Abendhoft. falo

Berlangt: Gefchirrmafcherin. 1515 2B. Late Str., Reftaurant. 25fep, ma

Berlangt: Ein beutides Mabden für gewöh.lich hausarbeit. Frant Caspars, 1511 C. State Sir. Lebn \$5 bie Woche. mi-mad

Stellenbermittlungs-Agentur 507 B. G. Str., erlangt Mabden für allgemeine Hauserbeit. 28 bis 5 udgentlich.

Berlangt: Erfahrene Manner für ben St Room in einer Canbp-Fabrit. 264 S. Clin BRattiberiat. Chicago, ben 28. September 1902. Berlangt: Junger Mann, Bferde ju besorgen und Morgens Baderwagen ju fabren. \$25 Monat und Board. 343 B. Harrison Str. (Die Breife gelten nur für ben Grogbanbel.) Betreibe und Seu. (Baarpreife.) Berlangt: Agenten für Stadt und Land für gut-gebende Artifel; guter Berbienft. Proben frei. — Abr.: O. T. 28 Abendpoft. frsafrmo Bintermeizen, Rr. 2, roth, 86-87c; Rr. 3, roth, 65-723c; Rr. 2, hart, 693c; Rr. 3, hart,

Berlangt: Gin guter Bartenber, welcher auftra-gen kann und gute Embfehlungen hat, findet ban-erne Beichäftigung. Joe Reftier, 72 Desplaines Etrache. Commer weigen, Rr, 1, 86-87c; Rr. 2, 70-Mehl, Winter-Patents, "Southern", \$3.40—\$3.50 bas Faß; "Straight", \$3.20—\$3.30; bejondere Marfru, \$4.20—\$4.30; Winter-Roggen, \$2.60— 50 McCean Abe., nabe Arsia Abe. friafomo Berlangt: Manner für Mholesales und Lager-baufer. Machten, Janitors, Engineers, Fenerleute, Celer, Cletadors, Treibers, Factor Hands, Orters, Rellettoren, Kassirer, Clerts, Berläufer, Spippers etc. Reliance Ugeneb, 209 State Str., Jimmer 57, [b116,17,18,21,22,23,24,25,28]

#2.80.

M a.i. 5, Nr. 2, 49—60%; Nr. 2, weiß, 50—60%;
Nr. 2, gelb, 59—60%; Nr. 3, 59—60c; Nr. 3, gelb, 59½—60%;

\$ afer, Nr. 2, 28½—29c; Nr. 2, weiß, 34—36c;
Nr. 3, 27½—28c; Nr. 3, weiß, 29—33c; Nr. 4, 97—34.

\$\frac{\pmu}{\pmu} e \tau \text{ (Artauf auf ben Geleisen) - Bestes Timothe: \\ \frac{\pmu}{212.50-\pmu} \frac{13.00}{\pmu}; \pm \text{ (Rr. 1, \pmu \frac{\pmu}{11-\pmu} \frac{\pmu}{212}; \pm \text{ (Rr. 2, \pmu \frac{\pmu}{210.50}; \pm \text{ (Rr. 3, \pmu \pmu \frac{\pmu}{20.50-\pmu \frac{\pmu}{210.50}; \pm \text{ (Rr. 3, \pmu \pmu \frac{\pmu}{20.50-\pmu \frac{\pmu}{210.50}; \pm \text{ (Rr. 3, \pmu \frac{\pmu}{20.50-\pmu \frac{\pmu}{210.50}; \pm \text{ (Rr. 4, \pmu \frac{\pmu}{20.50-\pmu \frac{\pmu}{20.50}; \pm \frac{\pmu}{210.50}; \pm \text{ (Rr. 4, \pmu \frac{\pmu}{20.50-\pmu \frac{\pmu}{20.50}; \pm \frac{\pmu}{210.50}; \pm \text{ (Rr. 4, \pmu \frac{\pmu}{20.50-\pmu \frac{\pmu}{20.50}; \pm \frac{\pmu}{210.50}; \pm \frac{\pmu}{210.50}; \pm \text{ (Rr. 4, \pmu \frac{\pmu}{20.50-\pmu} \frac{\pmu}{20.50}; \pm \frac{\pmu}{210.50}; \pm \text{ (Rr. 4, \pmu \frac{\pmu}{20.50-\pmu} \frac{\pmu}{20.50}; \pm \frac{\pmu}{210.50}; \pm \frac{\pmu}{210.50}; \pm \text{ (Rr. 4, \pmu \frac{\pmu}{20.50-\pmu} \frac{\pmu}{20.50}; \pm \frac{\pmu}{210.50}; \pm \text{ (Rr. 4, \pmu \frac{\pmu}{20.50-\pmu} \frac{\pmu}{20.50}; \pm \frac{\pmu}{210.50}; \pm \frac{\pmu}{210.50}; \pm \text{ (Rr. 4, \pmu \frac{\pmu}{20.50-\pmu} \frac{\pmu}{20.50}; \pm \frac{\pmu}{210.50}; \pm \text{ (Rr. 4, \pmu \frac{\pmu}{20.50-\pmu} \frac{\pmu}{20.50}; \pm \frac{\pmu}{210.50}; \pm \frac{\pmu}{20.50}; \pm \frac{\pmu}{20

## (Auf tanftige Bieferung.)

Beigen, September, 86gc; Desember 69gc; Dag 1908, 70c.
M ai s, Schlember, 58hc; Dezember 45h 45hc; Mai 1908, 41h 41hc; Dezember 31h 31hc; Mai 1908, 32hc. Proviftonen.

Schmal 1, September, \$11.00; Ottober \$9.90; 3anuar \$8.67\fract2.

Ripp den, September \$11.00; Ottober \$11.00; 3anuar \$8.12\fract2.

Gepofelte & Schweinefleifd. September \$16.45; Ottober \$16.50; 3anuar \$15.30.

Schlachtvieh. and die Belle "Beeves", 1290—1690 Pfund. \$8.25—\$8.75 per 100 Pfund; gute bis ausgesuchte "Leeves" 1200—1500 Pfund, \$7.45—\$8.20; mitte lere bis gute Veter-Scirce, \$6.50—\$7.30; gute bis beste Kübe, \$3.50—\$4.30; Kälber, jum Schlach-ten, gute bis beste, \$5.75—\$7.25; schwere Kil-der, gewöhnliche bis gute, \$2.75—\$5.50, hwe in n: Ausgesuchte bis beste (jum Beriandte \$7.50—\$7.70 per 100 Niund: gemöhnliche bis

Schafe, befte, fowere Schafe, \$3.80-\$4.20 per 100 Bfb., gute bis ausgesuchte Sammel \$3.50-\$3.90: qute bis ausgesuchte Schafe, \$3.40-\$3.70; "Rative Lambs", gute bis ausgesuchte, \$4.50-\$5.40.

Es wurden während der Woche hierbergebracht: 69,357 Atinber, 5,950 Kalber, 99,400 Schweine und 106,861 Schafe. Berichidt wurden: 23,022 Riuber, 600 Kalber, 11,936 Schweine und 24,350 Schafe. (Marttpreife an ber S. Bater Str.)

Molferei-Brobutte. 

Eier-Briide Baare, ohne Abgug bon Berluft, per Dugenb (Riften ein-0.18 -0.19 ... 0.20 --0.204 Geflägel, Ralbfleifd, Gifde, Bilb.

Beflügel (lebenb) - Dubner, per Bfunb ... bo., junge, bas Bfunb....... Eruthühner, per Pfunb..... Beflügel (auf Gis) -2 t 1 b e r (geichfachtet) — 50—60 Afb. Gewicht, per Afb.... 0.06 —0.063 60—75 Afb. Gewicht, per Afm.b. 0.063—0.073 80—123 Afb. Gewicht, per Afund. 0.73 —0.83 95—110 Afb. Gewicht, per Afb... 0.09 —0.093

Bifche (frtfche) -Signerger Barsch, per Pfund. 0.15 -0.16
Sideret, per Pfund. 0.04 -0.08
Orcite, per Pfund. 0.03 -0.09
Aarbjen, per Pfund. 0.03 -0.09
Uerch, per Pfund. 0.03 -0.09
Wilde, per Pfund. 0.03 -0.09
Wilde, per Pfund. 0.00 -0.07
Wildenten, Mallards, Duhend. 3.50 -4.00
Gendhaliche, fleine. 1.75 -2.00
Befaisiten, Duhend. 2.23
Waldschenen, Dubend. 6.00

Tehfel — Gemöhnl. dis ausgeluchte, ver Kaß 1.50—3.00

8 itronen—Galifornia, per Kifte. 2.50—3.00

Reifina und Palermo. 2.50—3.00

Orangen, per Kifte. 3.50—5.00

Bananen— per Gebänge. 0.75—1.60

Pirriche, aute bis ausgeluchte,

1.50 Puthele-Korb. 0.40—0.75

Kiflaumen, 16 Cuartés. 0.80—1.25

Pirnen, Duchet, per Helle. 2.25—2.75

Unanas, Florbas, de Kifte. 2.25—2.75

Unanas, Gorbas, de Kifte. 3.30

Reionen, Adiferendel. per 100. 20.00—30.00

Luitten, Duftel. 2.50—6.00

Luitten, Duftel. 2.50—6.00

Luitten, Buftel. 2.50—6.00

Luitten, Buftel. 2.50—6.00 Frifche Früchte, Gemufe.

Griine Schnittbobnen, 14 Bufbel... 1.00 -1.50 Bachsbobnen per 14 Bufbel..... 1.00 -1.50 Rartoffeln, weiße, per Bufbel ..... 0.32 -0.34 bo., rothe ...... 0.30 -0.33 Sigfartoffeln, Jerfebs, Fag. 2.75 -2.90

— Neues Wort. — Bureau = Chef: "Hier, Erzellenz, erlaube ich mir meine Beamten vorzuftellen-alle im Dienfte erglatte Manner!"

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter biefer Anbrit 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Borter, anftänbig, findet gute Stel-lung mit guter Bezahlung. John Meier, Ogben Ab. und Central Part Abe. Berfangt: Möbelichreiner. Rachaufragen 9. Beder Companh, 194 R. Union Str. Berlanger Beber. M. B. Fiebler & Sons, R.

## Stellungen fuchen: Cheleute. Ungeigen unter biefer Aubrif, 2 Cents bas Bort.)

Gesucht: Deutsches eprliches Chepaar möchte auf's Land, icheut teine Arbeit; Rann weiß mit Bserden und Bied Beicheld, Frau kann kochen und schael bern. Auch wird Krankenbsiege, Massage oder Kin-dererziehung Abernommen. Abr.: 5. 788 Abend-post.

Stellungen fuchen: Frauen.

Ungeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Port. Gefucht: Achtbare junge Frau mit einem Rinb, elde bas Rleibermachen berftebt, fucht einen ftetis gen Plas. Lebransprüche beicheiben, wenn sie but Kind bei sich haben tann. F. I., 8928 Mustegor Ave., South Chicago, IL.

Gesucht: Frau, Anfang 40, mit 12jährigem Rab-ben, jucht Stelle als Haushälterin in respektablem daufe. 174 Eugene Str. jomo Gefucht: Gine junge Frau fucht Befhaftigung um Office ju reinigen ober bergleichen Arbeit. — Abr. Al 145, Aberthoft. fasome Gefucht: Gine geubte Schneiberin fucht noch et-nige Plage. \$1.25 per Tag. Abr.: D. T. 187 nige Blage

### Gefdäftsgelegenheiten. (Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort

Ju bertaufen: Ein guter Saloon mit 2 Regelsbahnen (Lafe Biew) und ein Saloon auf der Westsfeite; ebenfalls ein erster Riaffe Ed-Saloon mit Poardinghouie, auf der Nordieite, Umftande halber preiswerth zu berkaufen. Rachzufragen von 8-9.30 Rormittags. Independent Brewing Co., 588 Rord Qalfted Str.

Bu berfaufen: Budereis, Grocerbs, Canbbs und Schulftore, Laundry-Office. Reine Konturrenz. Altes Beidaft. Kein Agenten-Verlauf, Eigenthümer bat anderes Gefchäft. Die Frau frank. Billig, wenn for fort genommen. Abr.: S. 726 Abendhoft. milason Bu bertaufen: \$300 — Ed-Saloon, Rorbfeite, nabe großem Theater; Tageseinnahme \$25-\$40; Miethe \$30 für's gange Sauf; feltener Bargain. — hing, 59 Dearborn Str.

Bu verkaufen: Ein 17 Jahre altes, febr einträge iches Kartoffel-Geschäft. Eigentbumer geht nach furopa. Abr.: S. 793 Abendpost. Bu berfaufen: Gine 4 Rannen Mildrunde und Canby Store. 45 Jadfon Blace, nabe hobne Abe. Bu bertaufen: Drb Goods Store: billig, wegen trantheit. Sprecht bor 4765 R. Clart Str., Rogers

gert.

Zu verkaufen: Saloon und 28 Jimmer Hotel; in South Chicago: seine Gelegenheit für unternehmensben Mann und Krau, welche in gute Lage und bespahlendes Gelchäft wünschen. Rachzufragen Montag in der Office der Kational Brewing Co., 18. und Lincoln Str.

Bu berfaufen: Reftaurant, wegen Tobesfall und Rrantbeit; gutgablenber Plat; Ginnahme \$35 tag: lich. Preis \$450. Arthur, 148 State Str. fafo

### Rimmer und Board.

Bu bermiethen: Möblirtes Bimmer. Bab. Bri-at. 2944 G. Canal Str. fafe Bu bermiethen: Schones fronte und Bettgimmer; alle Bequemlichfeiten. 175 Biffell Str., nabe Cen-ter Str. Dochbahnftation. Bu bermiethen: Zwei orbentliche junge Leute fin-ben Roft und Logis bei Familie ohne Rindern. 623 Remport Abe.

Bu miethen und Board gefucht. Ungeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort. Befucht: Gin gebilbeter Deutscher fucht moblirtes

Bimmer in fleiner Familie; refp. Bittfrau. Rabe Madifon Str. Offerten nebft Breisangabe unter ber Abr.; S 774, Abendpoft. Möbel, Sausgerathe zc.

## (Ungeigen unter biefer Rubrif 2 Cents bas Mort.

Eigenthumer eines fcon moblirten beims will Eigenthümer eines schon möblirten heims will ben Inhalt besselben berickleubern — Mahagands darlor-Möbel, Mahagands-Datenbort, Speisezimmer-Auskattung aus bietelgeskatem Eichenbol, Apsellan-Set, geschisfen Sichenbol, Apsellan-Set, geschisfen Speigel, Alber, Ribpsachen, Belvet-Kugs, grobe und kleine Drapetien, Spisen-Garbinen, Dreiser-S, Chissonies, Dressing Tables in Mahagand, Birds For Wahle und Eichenbol, Wildiochef in Leeber, Mahagands-Auskattung, Appellan-Settselen, Apsings, ferner ein Mahagand Ubright Kiano, fost wie neu, nur kurze geit im Gebrauch. Sprecht vor zu irgend einer Zeit. 763 Bashington Vonleard, nabe Leabitt Strafe.

Bu bertaufen: Billig, Gin Garfant-Range. Rach jufragen Sonntag Bormittag in 555 R. Roben Str.

Pianos, mufitalifche Inftrumente. (Ungeigen unter biefer Rubrit ? Cents bas 2Bort.) Bu bertaufen: \$75 taufen ein feines Upright-Biano, wenig gebraucht, 620 Larrabee Strafe.

(Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cente bas Mort.) Bu bertaufen: 600 icone Schattenbaume und alle Sorten Meinreben und Fruchtbaume, am Plat auszusuchen nach Gefallen. Bei Ebuarb Rieffer, 458 Grobe Str., Blue Island, Ju. Blag, fondtba, Im

Pferde, Wagen, Sunde, Bogel 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

(Ungeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort. Warum last 3fr Euch betrügen, unterbrüden, iberbortheilen als intelligente, erfahrene Leute? Pur ber Rangelbaftigfett ber englischen Sprache wegen? Wenn Guch eine Gelegenheit bargeboten, selbige bis jum Frühlahr zur Lieratur, infl. Korresponden; und Schonichtift zu bemeistern, bei tichzitgem amerikanischem Lebere. Lebrgeb zurückeftattet, wenn nicht zufriebengeftellt. Unfang 6. Oft., 7 Ubr. Ibends. 75c wöchentlich. Webring 6. Oft., 7 Ubr. Ibends. 75c wöchentlich. Webring 6. Oft., 7 Ubr. Ibends. 75c wöchentlich. Webring 6. Oft., 7 Ubr. Ibends. 75c wöchentlich. 24ip-60f\*Z

Weft uber 3 abende 18 bei englische Sprace lefen, schreiben und sprechen kann man jest in sehr kurzer Zeit erlernen in der Deutsch-Englischen Abendschule, Soz West 18. Straße "nahe Blue Island Abe. Man nuß sich jest melben.

Englischen Unterricht für herren und Damen er-theilt erfahrener Lehrer ber Korbfelte prinat ober in Nelnen Rlaffen. Brivatftundn \$15, Rlaffen-Unter-richt \$5 für 20 Ceftionen. Abr.: O. R. 116 Abends poft.

Somoll's Mufit - Atabemie, 8. Floor, Auditorium. Bhone: Blad 299. — Lehrer bon bebeutendem Ruf in jedem Departement, Sugo Schmoll, Diceftor; Bobnung und Zweig-Schule, 341 Ctchatd. Str. 3ither-Unterricht grundlich ertheilt. Sabrecht's 3ither-Schule, 411-13 Oft Rorth Abente, nabe Bells Str. 11fp, bofafobi, 1m

## Finanzielles. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

Geld obne Kommissen beiteibt Privat-Rapitalien von 4% an, ohne Komnissen, und bezahlt fammtliche Unsohner beibe. Dreitab ichere dwootbeten zum Eerstouf ftets an Hand. Bormittags: 377 R. hopne Abe., Ede Cornelia, nabe Chicago Abe. Rachmittags: Unith-Gebäube, Zimmer 1614, 79 Dearborn Str. Gelb ju berleiben an Damen uns herren mit fefter Anftellung. Brivat. Reine Oppotbet. Riebrige Raten. Leichte Abgablungen. Bimmer 16, 86 Bafbe Raten. Leichte Abgablungen. Bimmer ington G:r. Offen bis Abends 7 Uhr.

Erfte und sweite Sphothef-Anleihen brompt ge-nacht. Riebrigste Raten. henry & Robinson, Chi-cago Opera house Blod, Zimmer 504. 30ag, lm. 3n berfaufen: Erfte Spootbeten von \$200 aufs wärts. 2B. F. Rebf, 119 La Salle Str., Zimmer 2ag, fasonbido\*

Rechtsanwälte.

Schuldet Euch Zemand Geld? Wir tolleftiren Bills, jeder Art auf Projente. Keine Bergütung bis wir folleftirt baben. The Wilson Agench, Jims mer 504, 171 Washington Str. — Tel. Main 2420. 27(p,1m,\*X Patentanmalte.

(Angeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bei Bort. Batente für alle Lanber. Mafchinen-Ronftrufteur. Rlot. Batentanwalt, 1303 Schiller Bibg. 8fpt, momifefon, 1m Rummfer & Rummier, beutide Batent-Unmifte. 1000 Tribune Builbing. 10f(Ro

Dr. Chlers, 120 Bells Str., Spezial-Argi.-Geichiechts. Saute, Blute, Rierene, Lebere und Re-gentrunfgeiten ichnell geheilt, Avnfulfation u. Unter-luchung irei. Sprechtunden 9-9, Countegt 9-2.

## Grundeigenthum und Gaufer. njeigen muter biefer Aufeit I Conts bas Bort.

### Marmlanbereien.

Bu berfaufen: 80 Ader Farm mit Obftgarten; 35 Ader unter Pflug, Reft Partfeli; Thon und Behmboden; foones Gaus, Stall, Scheunen und volle Finrichtung, einschlichtlich bet Biebbeftandee. 5 Meilen ben Judington, Mich. \$4000. Nachgufragen bri Mr. Rath, 47 Dearborn Str., Chiengo

Atbeiter, aufgepatt! Eine icone 150 Ufr Farm, großes Saus, Stall barauf, 42 Ader unter Aflug, iconer Bald, werth \$3000, muß wegen Arantpeit für \$1690 verlauft werben. Eine Ernte bezahlt ben Koftenpreits für biese Farm, Jimmer 304, No. 39 State Str. Arbeiter Str. 25-30jpx Arbeiter aufgepaht! \$1000 bis \$2000 fabrilig 30 arnitit auf meiner 40 Ader Farm, Saus und Stall; 30 Ader urbar; Ginfeng Roof zu beadern, bringt noch mebr. Mit \$500 tönnen Sie anfangen. Austlunft frei. Jimmer 304 – 39 State Str. 18—28ies Exturionen für Deimathluchenbe nach Süb-Da-bota, 7. und 21. Oftober. Sichere, gewiffe und ein-trägliche Anlage. Billiges Land bon \$5 aufwärts ber Ader. Ueberzeugt Euch. Röbere Auskunft in Ed. Gottle's Plat, 937 Blue Island berme. boftsgionmobt

Bu bertaufen: 40 Ader, 80 Meilen bon Thicago, gute Berbeiferungen, 2 Meilen bon Stadt. Billig gegen Baar ober an Zett. Rug bertaufen. Rachur-fragen bei John Belger, Denham, Pulasti Co., Ind. frafonmo

Bu berkaufen: 110 Ader beites Farmland in Ili-nois, alles unter Auftur, nade Korwood Hart, 13 Reclien bon Chicago Courthaus. August Torpe, 147 Rorth Ave. 24,25,27,281p Farmen ju berkaufen ober ju bertaufchen gegen Ebicago Grundeigenthum. Minnesota, Dalota, Mis-consin, Dichigan. Thompson Ries & Co., 163 Rom-bolph Str.

Bu berkaufen: Ein Ader Land und Saus inner-halb ber Stadtgrenze. 5 Cents Fahrgelb; feine Agenten. Abr.: R. 434 Abendpoft. fajo Billig zu berkaufen: Eine 120 Ader Farm, 100 Ader fater, 10 Ader gute Obstdaume, 6 Meiten bon Grand Daven. Abr.: John Dubois, Aremont, Michigan.

Bu bertaufchen: Wisconiin Barmen, Gebaube, Bieb, Inbentar und Ernte, für Thicago Properth, 119 La Salle Str., Zimmer 32. 12jl, safobibo\*

## Morbweftfeite.

Rorbweftseite.

Ju berkaufen: Das beite Gaus, je offerirt in ber Stadt für diesen Preis, und zu den leichteften Besdraft in diese Preis, und zu den leichteften Besdraungen. Geht und seht es, und Ihr merbet dassielbe jagen. Korth 43. und McGean Abe., ein Piod nichlich don Armitage Abe. Sechs Jimmer und Badezimmer; der Elofets; Madagonis und Caf-glinistis ichone Innen-Destoration: Aartbalzschloserische Alleine Innen-Destoration: Aartbalzschloserische Intervention in Ehzimmer; Gos-Fixtures; dorzellane annseichlagene Banne im Badezimmer; Marmor-Musch-Beden; nickelplatitiete Fluss und Guptliche Preis Liebet in der Kaptis and Seche Matecial und die Beden; nickelplatitiete Flusse, das deste Matecial und die Erkanskländnand in der Kilche; das beite Matecial und die Erkis 2440. Aleine Baar & Angahung und 215 non-naliche Abzahungen. Rehmt die Milmautee Adve. Cable Cars und transferirt an Armitage Advenue. Geleigt ab an North 43. Abe. und geht einen Blod nördisch. Ergenthimer ift zu sehen am Plage jeden Ruchering oder Sonntag.

Bu bertaufen: Anfehnliche, neue moberne Brid Ju verfaufen: Anschuliche, neue moderne Brid Gottage, gut gedaut und bübsig ausgelegt an Bearce Str., nahe St. Louis Abe., etwas westlich von Dumboldt Part, einen Blod südlich von Rorth Ave. Elevated u. Surface Cars nur einen Blod entfernt. Alle Verbeiserungen darin. Gas, Sewer, Wasser, Cybsigkrete Straße und Ement Seitenweg, 29, 850, fleine Gash Kablung, Mest monatlich. Geo. G. Reiver burd & Co., 204 Dearborn Str. ob. J. Q. Reuter, Lefalagent, 1282 Korth Ave., gegenüber Balou Str. Ciffen jeden Tag, auch Abends. Bu berkaufen ober gegen Farm zu bertauschen: Geräumiges Bohnhaus und Stallung auf 75 bei 123 großem Grundfild. Rabe ber Hochbahn und einer Eitendonflaction. Radyufragen bei R. headley, Ede Eisendonflaction. Radyufragen bei R. headley, Ede Pelmont und Redzie Abe. Bu bertaufen: Mobernes Flat-Sebaube, nabe humbolbt Part, billig. Ferris, Chamber of Com-nerce Builbing. 21,28fp.5,120f

## Rorbfeite. Bu berkaufen: Spottbillig, feines 14 Simmer Brid-Bohnhaus, moberne Einrichtung, nabe Lin-oln-Bark; Breis \$5500. Abr.: B 612, Abendpoft.

Gübweftfeite. Gudweffeite.

Ju verkaufen: Lotten! — Seht wie schnell sie verkauft werden. Jeder Tag dringt neue Käuser, und warum sollten sie nicht schnell berkauft werden, und warum sollten sie nicht schnell berkauft werden, nenn man sie für nur \$175 das Stild baben kann? Sie sollten nicht unter \$450 verkauft werden. Diese Lotten liegen nabe den 47. Str., Redaie und Archer Noe. elektrischen Kinen. 5 Cents Jare mit der Chicago Terminal Transfer R. R. nach der unteren Stadt. Ihr könnt sie kullen, wenn Idrentellen Baar-Angablung macht und den, Reft mit \$5 monatsich abbesablt. B. A. Mertgold & Company, 138—40 La Salle Straße, Telephon: 1827 Main.

Auftions. Verfauf! Mir werben am Samkag, den II. Oktober 1902, as folgende Grundeigenthum zum öffentlichen Ber-auf bringen, und zwar am Plake: Im I 180 Rachm. — 33 bis 33 Bine Asland wei Läden und ein Flat, Tot 25×120, dis zur

illeb. 11br Rachm. — 81 Bine Island Abenue, in breitidiges Badfteine Gebaube, Terracotta-Front, mtbaltend einen Laben und bier Flats, mit 20× (00.95 bis zur Alleb; alles bermiethet und gute nfen tragenb. M. Cummings & Co., 108 Dearborn Str. Bu berkaufen: Seht! Seht! 6 Zimmer: Brid-Cettage, in gutem Zustande, Lot 25 bei 125, nabe Archer Ave. und 35. Str. elettrifcen Linten. Für 8700, benn fofort genommen. 4300 baar, Rest in fünf Jahren. Garantirter Beitstiel. W. 21. Merigolb & Company, 138-40 La Salle Strafe telephon: 1827 Main.

## Bu berlaufen: Billig, zweiftodiges Golg-Saus, 11 immer. 7125 Center Abe. 27fp. 1m2

Bu berfaufen: Broperty mit fleinem Store, bils. 3819 S. Lincoln Str. fajomo

An berkaufen: 8-Zimmer Stein-Fundament-Haus, Ede, 52×135, feiner Kasen, Schattens und Ohftbaume, ftrift modern, Gas und elektrische Lide, Deibwoiser-Lesiung, Eichen-Holzweit, Haus der Vollenger, fortbolzer, Beiden, Dalywert, Harther der Vollenger, fortbolzer, 22 Minuten von Ebicago. Gezwungen, fortwaren, bereichten Borzusprechen oder zu schreiben un J. G. Shade, Eigenthümer, 30 M. Aandolph Str., Chicago.

Berigiedenen.
Beldit Ihr Eure Daufer, Votten ober Farmen verstauschen, verlaufen oder bemieihen? Kommt für gute Kelultate zu uns, wir daben immer Käufer an Hand. Den den der Bentstages zu verlaufen. Sonniags offen nun ib dis 12. — Richard A. Roch & Co., Immer 5 und 6, 85 Wafthugen Str., Kordveft-Ede Deardorn Str. In der Str., untelliebe von Beimart Apr. 1697 R. Clark Str., untellieb von Beimart Apr.

## Geld auf Dobel zc.

(Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bes Bort.) (Anzeigen unter dieser Aubrit 2 Cents bes Wort.)

Seid unde forgt.
Ihr könnt Geld borgen bon mir auf Eure Mebel ober Plane, zu den folgenden niedrigen Untesten:

25 1u \$1.00 den Monat.

25 1u \$1.00 den Monat.

25 1u \$1.40 den Monat.

25 1u \$1.40 den Monat.

25 1u \$1.50 den Monat.

25 1u \$1.75 den Monat.

25 1u \$1.75 den Monat.

25 1u \$1.75 den Monat.

25 1u \$2.25 den Monat.

2100 au \$2.75 den Monat.

2100 au \$2.75 den Monat.

2100 au \$2.75 den Monat.

2100 au \$2.50 den Monat.

2100 au \$4.25 den Monat.

2100

U. S. Freud,
128 LaSalle Str., Zimmer & — Tel.: 2737 Mata,
Gelb ju berlet hem
auf Möbel, Nianos, Nierbe, Wagen u.f.w.
Rieine Antolden
bon Wob bis 4000 unfere Spezialistt.
Wir nehmen Euch bis Möbel nicht meg, wenn wir
die Anleibe machen, fondern laffen diefelben
in Eurem Besie. Bie unterge magen, jonann Bestis.
Elfe haben has größte de u i de Ces de seit in der Gtabt.
Elfe guten, ebrlichen Deutschen, kommt zu und, wenn Ihr Geld haben wollt.
The werdet es zu Eurem Bortheil sinden, dei mir borzusprechen, ebe Ihr anderwärts dingest.
Die sicherste und zwereldsigste Wedenungsichert.
U. h. fren d.
128 LaSalle Str., Zimmer 2 — Lef.: 2787 Main.

Privat-Darleben auf Möbel und Bianos an gute Leute auf leichte monatliche Abgehlungen ju bes feigerben niedigen monatlichen Anten:

30 für 21.50 350 für 22.00 8 75 für 22.50
40 für \$1.75 860 für \$2.25 \$100 für \$3.00
Reell: Behandlung; altetablictes und gwerfaffiges Gefafft. Dits E. Boeiser, 70 Leafe Str., Suite 34.

## (Angeigen unter biefer Rubrit 3 Memts bat Bort.)

Georg Buag auf Breabifd-Minben m umgebenb bei ber Deutiden Gefellicaft, 80 Strabe, jum Empfang bon Radvichten auf



# Jährliche Serbst-Eröffnung von der Welts größtem Kleider: Einführungs: Ausstellung Ausstellung Laden

sämmtlicher auffallender wie konservativer Moden in feinen Männer- und Knaben-Kleidern für den fommenden Herbst und Winter . . . . Neue und vornehme Muster . . . . Mur die besten Gewebe . . . . Eine außerst vollständige Ausstellung, zu welcher Jedermann morgen freundlichst eingeladen ift.

## Speziell für die Herbst-Eröffnung

Feine Berbft = Anzüge für Manner . . bon ben hubichen, mobernen braunen und Gold gemifchten Tweeds und Cheviots gemacht . . auch folichte, niedliche, feibenge-

mischte Cassimeres . . . sämmtlich in bem allerneuesten Schnitt . . und mit doppelt gesöpertem Worsted Serge gefüttert . . wirkliche \$18 Werthe . . . . . . . . . Gerbft-Eröffnungspreis

Moberne Berbft-Uebergieher für Manner . . bon leichten und fcmeren Coverts und Whipcorbs Baletot=Facons . . \$20 Werthe . . für . . . . . . . . .

Semi-Dreß-hofen für Manner . . mehr als ein Dugend Mufter gur Auswahl . . neue und moberne Streifen und Rarrirungen . . burchweg mit "tefteb" Seibe genäht und garantirt, ihre Facon zu halten . . reguläre \$5.00 Sorten . . . . . . . . . . . . . . . Gerbst-Eröffnungs-Preis

Wir machen eine Spezialitat baraus, Rleiber f. egtra große Manner, in Größen 44 bis 52, ju machen, und führen bolle Partien in einer großen Ausw. Stoffe.

Im Anschluß an Dieje fpeziellen Quotationen zeigen wir bei Weitem die größten und reichhaltigsten Affortimente in feinen Uebergiehern, Anguigen und Beinfleidern für Männer, die je von irgend einem Geschäft in der Welt ausgestellt wurden, einschließlich alle die neuesten 3been und eleganteften Produftionen der allerbeften Bebereien.

Heberzieher, \$10 bis \$60

Anzüge, \$7.50 bis \$36.50

Beinkleider, \$2.50 bis \$10

### Nichols & Nichols' . . Lager von . .

# Feinen Ansstattungs = Waaren.

Gefauft von The Sub und jest zum Bertauf zu weniger als fünfzig Cents am Dollar.



Die Answahl ift so groß, daß es unmöglich ift, mehr als einige Preise hier anzuführen, um Euch einfach eine 3dee von den bemerkenswerthen Werthen zu geben, die in diefem großen Berkauf offerirk werden.

Nichols u. Nichols feine 50c und 75c 25c Salstrachten für . . . . . . . .

Cluett Monarch Gesellschafts-Hemben.. \$1.50 und \$2.00 Semben für . . . . Cbenfalls Taschentucher, Nacht-Roben,, Pajamas, Babe-Roben, Schmudfachen, Mufflers, fanch hemben,

Regenfchirme, Spazierstode ufm., fammtlich offerirt zu weniger als ber Breife von Nichols u. Nichols.



## Raturfunde und Tecnit.

Der Machweis von Menschenblut.

Der gerichtliche nachweis von Menschenblut ift für bie Beurtheilung bon Rapitalverbrechen häufig bon auß= folaggebenber Bebeutung. Um nun in allen Fällen mit abfoluter Sicherheit feststellen zu tonnen, mober bie etma borgefunbenen Blutfpuren ftammen, ob bom Menfchen ober bom Thier, ha= ben bor einiger Zeit Stabsarzt Dr. Uhlenhuth und nach ihm einige andere Forfcher eine Prüfungsmethobe angegeben, welche einen Irrthum bolltom= men ausschließt. Sprigt man einem Raninchen längere Zeit Menschenblut ein und entnimmt bem fo behandelten Thiere Blutfliiffigfeit (Gerum), fo ruft biefes Gerum in einer Löfung bon Menschenblut, aber auch nur in einer folden, fofort einen trüben Dieberichlag berbor. Ift bas Raninchen mit Sammelblut borbehanbelt worben, fo tritt bie Trübung ausschließlich bei Bufat zu einer Sammelblutlöfung auf. Um nun bie etwa vorliegenden Proben forgfältig prüfen gu tonnen, muß man sich eine gange Reihe von solchen Gerumflüffigfeiten borrathig halten.

Dr. Uhlenhuth führt eine gange Reibe bon Beifpielen an, in welchen er burch feine Methobe ohne weiteres fefts ftellen tonnte, welcher Urt bas vorgefunbene Blut war. In vielen biefer Fälle ergab bie spätere Untersuchung bie Richtigkeit ber Diagnofe. Unter ben ftrittigen Objetten befanben fich ein meterlanger fantiger Rnuppel mit einigen verwaschenen braunlichen Bleden aus bem Jahre 1900, röthlich gefarbier Sand aus bem Jahre 1896, Rleibungsftude ber verfchiebenften Art, Inftrumente, blutbefledte Sobelfpane etc. Ginmal hanbelte es fich um ein blutiges Notenblatt, welches auf ber Chauffee in einer Blutlache gefunben worben war. Man bachte zunächst an inen Morb; allein bie Untersuchung ergab, baß Schweineblut vorlag. In einem anberen Halle bilbete eine Weste bas Corpus delicti. Drei Schafböde eines Gutsbesitzers wurden eines Nach-mittags ermordet im Stall aufgefun-den. Sämmtliche Arbeiter bis auf

zwei waren auf bem Felbe. Frembe Leute hatten teinen Butritt; fo blieb ber Berbacht auf ben beiben Zurüdgebliebenen hängen. Der Gerichtschemt= ter tonnte inbeffen nur an bem Mermelloch ber einen Wefte ein fleines Blutfledchen finden. Bon biefem Fled wurde etwa bie Salfte an Dr. Uhlenbuth eingefanbt. Die Untersuchung ergab fein Schafblut, wie bermuthet wurbe, fonbern Sühnerblut. Es ftellte fich heraus, bag ber Arbeiter, an beffen Weste bas Blut gefunden worden war, am Tage bor bem Attentat bon ber Röchin ein huhn gum Schlachten erhalten hatte. Bei biefer Gelegenheit muffen bie Blutfpuren borthin gelangt fein; er felbft hatte teine Uhnung ba=

Bemerkenswerth ift übrigens, baß bie Trübung auch bei berwandten Thierarten auftritt, wenn auch nicht so beutlich. So gibt bas Serum eines mit Schafblut borbehanbelten Raninchens einen rasch auftretenben starten Nieberschlag in einer Schafblutlöfung, eine ichwächere, langfam auftretenbe Trübung in einer Ziegenblutlöfung und eine noch fcmachere in einer Rinberblutlösung. Diefe Thatfache entfpricht burchaus ber naben Berwandt= schaft bes Schafes mit ber Ziege unb bem Rinbe. Doppelt intereffant im Sinne ber Darwinschen Theorie ift bie Thatfache, bag bas Gerum eines mit Menschenblut behambelten Raninchens in Menfchenblutlöfung eine ftarte, unb in Affenblutlösung eine fcmächere, langfam auftretenbe Trübung erzeugt. Die fünstliche Mase.

In bem Beftreben, rein tosmetifche Fragen befriedigend zu lofen, manbelt bie moberne Operationstechnit oftmals feltfame Bahnen. Wenn es gilt, its gendwo einen schwer entstellenden Fehler und Schaben auszugleichen ober liebevoll zu verbeden, bann wirb ber Argt faft gum bitbenben Rünftler, unb feine Thätigkeit gipfelt in einem Runftgriff, ben man bezeichnenberweife eine "plastische" Operation genannt hat. Eine eigenartige "Plastit" in diesem Sinne hat jüngst ein russischer Arzt. len bon Nafenzerftörung eine neue Nafe auf Roften eines - Fingers gu bilben. Gerabe bie Rafenplaftit hat ihr Biel, ben "Gefichtserter" ju erfegen ober gu berichonen, bereits in ber ber= schiebenartigften Beife gu lofen bersucht. Wirklich originell ift bie bon Wreben angegebene Methobe, wenn fie auch nicht als gang neu gelten barf. Gie fnupft nämlich an eine bon bem englischen Chirurgen Dr. Sarbie im Jahre 1874 ausgeführte Plaftit an, bie allerbings tein hervorragenbes Reful= tat lieferte. Dr. Wreben benutte ben vierten Finger ber linten Sanb, ber berhältnigmäßig am wenigften benutt wird, und zwar wurden die drei Glies ber bes Fingers geopfert. Diefe murs ben berart gurechtgestutt, baß fie fich bequem in bie Nafenlude einfügen lie-Ben. Gelbftverftanblich murben bie borbereitenben Operationsmanöber un= ter Anwendung bon Cocain in einer für ben Patienten fcmerglofen Beife ausgeführt. Bei ber Ginfügung bes Fingers berfuhr man auf recht origi= nelle Urt. Zunächst wurde ber ganze Urm mittels eines Gipsberbanbes am Geficht felbft in einer Stellung figut, welche die Nahrungsaufnahme in teiner Weife beeintrachtigte. Rach Berlauf eines Monats entfernte man ben Sipsberband und amputirte - wieber unter Cocain=Anwenbung - ben bier= ten Finger. 3mei Glieber bes Fingers gaben bas Material für ben Nafenriiden ber, bas britte biente gur Ronftruttion ber Rafenscheibewanb. Db bie fo gewonnene Rafe gerabe gur Bericones rung bes Gefichts beigetragen bat, berrath ber fubne Operateur nicht; er gefteht aber felbft ju, baß er fich in ber Beriobe ber erften Berfuche befinbe, und bag feine Methobe noch einer weiteren Musbilbung bebürfe.

Eine neue Urt unfichtbarer Strahlen. Die wir ben "Comptes renbus" entehmen, will ein Herr A. Robon eine Gruppe von unfichtbaren Strahlen ent-bedt haben, bie fowohl ben Rabiumwie ben Rönigenstrahlen Sie entstehen laut ber Be-ng an leitenben Flächen, Die ihneln.

bon ultravioletten Strablen getroffen

werben. Der genannte Foricher ber= wendet zu ihrem Nachweis elektrisch ge= labene Rorper, beren Enilabung burch Rabiumftrablen und Rontgenftrabien befannt ift. Der Berfuch verläuft folgenbermagen: In einem rings berschlossenen und geschwärzten Zinkkasten befindet fich ein Goldblattelettrometer und eine mit biefem verbundene elettrifch gelabene Metalltugel. Die eine Band bes Raftens fann entfernt unb burch unburchfichtige Platten bon Metall, Solg, Pappe u. f. m. erfest mer= ben. Nach ben Angaben Nobons tritt eine augenblickliche Entladung bes Elettrometers ein, fobalb ber Licht= firahl einer Magnesium= ober Bogen= lampe außen auf bie Raftenwand fällt. Connenlicht erweift fich ebenfalls als außerorbentlich mirtfam. Da an eir hindurchbringen ultravioletter Strahlen burch bie opalen Wände nicht gu benten ift, fo bleibt allerbings nichts Unberes übrig, als eine Gruppe neuartiger, unfichtbarer Strahlen angunehmen, bie unter bem Ginflug ultravioletter Strahlung an ber Dberfläche undurchsichtiger Gegenftanbe entfteben und begabt find, biefe zu burchbringen. Freilich bleibt bas Rriterium für bie Unwesenheit bon Radiumftrahlen ober Rönigenstrahlen, nämlich bas Aufleuch= ten bon Barpumplatinchanur und ber Schwärzung einer photographischen Platte innerhalb bes Raftens aus. Es ift jeboch nicht ausgeschloffen, baß biefe Erfcheinungen wegen ber geringfügigen Intenfität ber Strablung und ber Rürge ber Exposition bem Gelehrten bisher enigangen find. Zebenfalls barf man ben weiteren Radprichten über biefe neuesten "bario-altinischen" Strablen mit Intereffe enigegenfeben.

Wie lang und breit ift ein Blit? Co berichieben bie Lange eines Blibes naturgemäß ift, läßt fich boch aus ben vielen ibn begleitenben Erscheinungen, sowie aus Experimenten und Mef-fungen seine jedesmalige Ausbehnung in einigen Fällen feststellen. Die Sobe ber labungführenben Boltenschicht, bie Dauer bes Donners und besonbers bie

Ort ber Zündungsstelle nachträglich festgestellt werden kann, lassen erten-nen, daß Blibe bis zu einigen Kilomeiern Länge nichts Mugergewöhnliches find. Die bem Blipfchlag vorangehenbe elettrifche Spannungsbiffereng muß eine enorme fein und gang sicher nach Millionen von Bolt gablen. Man hat sie früher gern überschätzt. Ber-suche an Funkenindukturen haben in-zwischen gezeigt, daß die Funkenlänge wohl mit ber Spannung machft, aber ihr nicht berhältnigmäßig ift. Auch finbet ber Blig zweifellos an ben bie Buft erfüllenben Baffertheilden eine zust erstuenden Wasserigerigen eine aute Leitung, sodaß der von ihm durch-schlagene, isolirende Raum nicht so groß ist, als man nach dem Augenschein urtheilen möchte. Schlecht sieht es da-gegen mit unserer Wissenschaft betreffs ber burchschnittlichen Breite ber Blige. Man hat gwar in St. Gilgen einen Blig bon befanntem Abstand photographirt und nach einer mifrometrischen Meffung auf ber Platte feine Breite berechnen wollen. Das Resultat ichon - es ergab fich nämlich eine Breite bon 10 bis 15 Metern - läßt jeboch ben Berfuch als berunglückt erscheinen. Wahrscheinlich hat die bon bem hellen Dbjett hervorgerufene Ueberftrahlung auf ber Platie ben Forschern einen bofen Streich gespielt.

Uebertragung von fischen.

Die Wanberung ber Enten von ben Seen zu ben fleineren Gemäffern nennt ein Naturforscher eine ber weife= sten Einrichtungen in ber Natur. Schon mancher Befiger bon fleinen Bafferlö= chern bat zu feiner Freude bemertt, baß fie, bie boch borher böllig fischlos ma= ren, ploglich die fconften Fifche beber= bergten. Cbenfo findet man guweilen feltene Dufcheln in fleinen Graben und verstedten fleinen Tumpeln, bie fonft ausgetrodnet find und mo früher teine Spur bon ihnen gu entbeden war. Die Leute ftaunen bann und fabeln allerlei Wunderbares bon unterirbifchen Berbinbungen ber Gemäffer. Die Ertlärung aber ift gang einfach: Die Thiere haben eben bie wilben Enten als Luft= ballons benutt. Natürlich find die Fifche nicht felbft burch bie Luft gereift, aber ihr Laich ift an ben Febern und Füßen ber Bogel hangengeblieben, als fie sich auf die Reise begaben. Nachher wurde er wieder abgespült und entwis delte fich munter in bem tleinen Bafferloch, wo ihn weniger Feinde bedrohten, als in ben großen fifchreichen

Geen. Bon anderer Geite wirb über ben= felben Gegenftand gefchrieben: In einigen Teichen bei Gonbrenange (Lothringen) bie gur Rarpfengucht benutt werben, ift bas Bortommen von Sech= ten, bie unter ben jungen Rarpfen gro-Be Berbeerungen anrichten, eine unlieb= fame Erfcheinung, und bie Teiche werben regelmäßig ausgefischt, fobalb bie Bechte überhand nehmen. Die Erscheis nung ber Sechte wird ben wilben Enten zugeschrieben, bie bom Rhein tom= men und bie befruchteten Bechteneier unverdaut von sich geben. In geschof= feren Wilbenten wurde nach genauer Untersuchung biefer Thatbeftand feft=

Ein merfmurdiger Komet.

3m Jahre 1895 entbedte ber Aftronom L. Swift zu Echo Mountain, in Ralifornien einen Rometen, bon bem Beobachtung und Rechnung bald erwiefen, daß er eine Umlaufszeit bon 7.2 Jahren besitzt. Die genauen Untersu= chungen von M. Schulhof führten fpa= ter zu ber Bermuthung, bag biefer Romet wahrscheinlich ibentisch fei mit bem berühmten Lerellichen Rometen bon 1770. Letterer war, aus bem Beltraum fommend, 1767 bem Planeten Jupiter fehr nahe gewesen und damals bon ihm in eine Bahn abgelentt worben, in die er in 5.6 Jahren die Sonne umfreifte. Gine entgegengefette Birfung bes Jupiter im Jahre 1779 ents fernte inbeffen ben Kometen wieber aus biefer Bahn und er tam ber Erbe nicht mehr ju Geficht. Der Parifer Uftronom Schulhof fand nun, bag ber Swift'sche Komet um bas Jahr 1779 in ber Rabe bes Jupiter gemefen fei, nabe bem Orte, wo auch ber Lerelliche Romet fich bamals befunden haben muß. Die Möglichteit, bag beibe Rometen ibentisch find ober menigftens gu einer und berfelben Rometengruppe gehören, ift baher borhanden; um eine Entscheidung ju treffen, mußte aber bie Umlaufsbauer bes Swiftiden Rometen genauer befannt fein, als bies gur Beit ber Fall ift. Run wird im gegenwärtigen Jahre biefer Komet in die Sonvennähe zurücktehren, allein er fann nur äußerft lichtschwach fein und fteht gubem tief im Guben. Richtsbestoweniger werben bie mit ben größ= ten Inftrumenten berfebenen Stern= warten alles baran fegen, ben Rometen aufzufinden, benn wenn biefes gelingt wird es möglich fein, beffen Umlaufs= bewegung mit ber nöthigen Scharfe gu berechnen. Findet man ihn biesmal nicht, so wird es erft 1924 möglich fein, ihn wieder zu entbeden und auch bann nur mit geringerer Aussicht als im ge= genwärtigen Jahre. Geine größte Belligfeit burfte ber Romet im Ottober erreichen, während er sich durch das Sternbild bes Schügen bewegt.

Mene Holzverarbeitung.

Gine wichtige Erfindung für einen großen Theil ber Holz verarbeitenden Gewerbe ift jest in berSchweig gemacht worben. Dan ftellt Dafchinen ber, mit benen entgegen ber üblichen Behandlung ber Nugholzstamm nicht mehr ber Länge nach geschnitten wird, sonbern fenfrecht gur Uchfe in Scheiben gerlegt werben fann aus benen bann beliebig große Würfel ju machen find, bie nach borheriger Trodmung und Bubereitung als Brett zusammengefest ein festes Gefüge bilben. Wie ein Schachbrett prasentirt sich uns dieses Mosait, bei dem es auch möglich ist, burch bie verschiebene Järbung ber eingesetzten Solzer bie wirtungsvollsten Figuren und Mufter ju erzeugen. In erfter Linie find bie fo bergefiellten Bretter als Partettfriefen für Fugbo-



Ruinirt Guren Magen nicht mit einer Menge nuplofer Droguen und Batent-Mediginen, fonbern lagt Guch ein freies Brobe = Badet bon Obefith-Food tommen, welches Guer Gewicht normal macht ohne Diat balten ober Droguen. Die Behandlung ift abfolut ficher, natürlich und wiffenschaftlich. Gie entfernt ben biden Leib, gibt bem Bergen Freiheit, ermöglicht es ben Lungen fich natürlich auszudehnen und Ihr befindet Guch hundertmal beffer, ben erften Tag mo 300 biefe munberbare hausbehandlung berfucht. Schidt einfach Guren Ramen und Abreffe an Prof. F. 3. Rellogg, 954 20. Main Str., Battle Creet, Dich., und 3hr erhaltet ein freies Brobe . Padet umgehend zugeschickt.

ben und für Treppenftufen beftimmt, weil fich, wie man weiß, bie Querfläche menig abnutt und große Dauer zeigt. Für Füllungen in Möbeln aber, fowie gur Tafelung ber Banbe und Deden läßt sich bas Würfelholz auch vorzügs lich benuten. Abgefehen von ben Wir= fungen, bie fich burch bie Farbe ber= fchiebener Solger hervorbringen laffen, hat biefe Methobe, Bretter herzuftellen, bie größte Bebeutung für Berarbeiter bauerhaftesten Friese herftellen tann. Der größte Bortheil liegt nun barin, sich hierzu schon gang schwache Stämme und felbft turge trumme Stude bortheilhaft bermenben laffen, fo bag bas Rohmaterial leicht und billig beschafft werben tann. Auch bie Berftellung biefer Bürfel, bas Berbinben und Bernieten berfelben gu Brettern ift mit Silfe ber neuen Maschinen leicht

Der Korf als Schutz gegen Bazillen. Gin forgfältiger Berichlug von Mlaschen mit einem einwandsfreien Mate= rial fpielt ameifellos eine überaus mich= tige Rolle, ba man ftets mit einer mehr ober weniger ftarten Beeinfluffung bes Flascheninhalts burch ben Batterien= und Schimmelpilggehalt bes Rorfes rechnen muß. Weiterhin fonnte bie Frage in Betracht tommen, wieweit ber Rort für jene fleinften Reime burch= gangig ift, wieweit alfo ein Durchwach fen des Korkstöpsels von außen nach innen ftattfinden tann. Gin Schweiger Mrgt, Dr. Reugn, bat fich an ber Sanb forgfältiger Experimente mit biefer prattifch wichtigen Frage beschäftigt und ift babei gu Ergebniffen gelangt, bie im Bentralblatt für Batterien- und Parafitentunbe niebergelegt find. 3m ungebrauchten Flaschenfort tommen, fofern ber Rort bon guter Beschaffen heit ift, gar teine ober nur vereinzelte Batterien und Schimmelpilge por: Rorfen von geringerer Qualität fin: ben fich zwar ftets Reime, oft aber in viel fleinerer Bahl, als man annehmen follte. Gin Ginbringen bon Batterien und eine Infeftion bes Inhaltes ber mit Rorffippfeln berichloffenen Flafchen bon außen ber tommt weit eber zwischen Rort und Flaschenhalsrand als burch ben Rort felbft guftanbe. Die Befreiung ber Rorten gefchieht am gwed mäßigsten burch bie Ginwirfung ftrömenben Wafferbampfes mahrenb unge= fahr einer halben Stunbe; beeintrach= tigt wird bie Gute bes Materials burch biefe Behandlung mit Baffer: bampf in feiner Beife, auch bann nicht, wenn fie langere Beit banach nicht gebraucht werben. Gie berlieren nam: lich binnen furgem alles Baffer und erlangen wieber bie frühere Barte.

Führerlofe Sochgebirgstouren.

Selbst die alteste Geschichte bes 211: penfteigens weift nur gang bereinzelt Ratafirophen auf, mahrenb bie letten Jahre eine ftete Bunahme ber Un= gludsfälle mit fich brachten. In ben letten Bochen hat ber Bergfport wieber eine Reihe bon Opfern geforbert. Names Brown und William Garben, zwei Engländer, unternahmen, nachdem fie im Grinvelwald mehrere Tage bergeblich auf günftigere Ronjunkturen im Better gewartet - trop bes Reufchnees, ber wegen feiner Couleur am Wetter= born fehr gefährlich ift, einen Aufflieg jum Gipfel ber haslijungfrau (3720 Meter). Durch Unvorsichtigfeit beim Abstieg geriethen fie in bas Gebiet einer Lawine, Die fie und ihre zwei Führer in bie Tiefe herabschleuberten. Brown und fein Führer blieben tobt, mabrend Garben und fein Führer, allerbings fcmer verlett, gerettet werben tonnten. Bei einer Bartie ohne Führer auf bem Glacier bu Grand Trient verunglüdte bet 26jährige Ingenieur Gugen Ra-muz. Gbenfalls führerlos unternahm Dr. Largin, Gerichtsprafibent bes Amtsbegirt Bern, ein febr geübter unb erfahrener Aletterer, eine Besteigung bes 4334 Meter hoben Rabelhorns im

Gebirgsftod Mifchabel, Bezirt Bifp, im Schweizer Ranton Wallis. Er erreichte ben Gipfel, beim Abftieg aber muß er am Reffelranbe bes Couloirs auf aufgeborftene Gisftude geftogen und burch einen Fehltritt in bie Tiefe gefchleubert worben fein. Nun gehören ja führerlofe Sochgebirgstouren abfolut nicht gu ben Geltenheiten, aber über Werth und Unwerth biefer gefährlichen Erturfio-nen im Bergfport läßt fich ftreiten. bon Buchenholg, ba man hieraus bie Biele Touriften besithen ben Drang und bauerhafteften Friese herstellen tann. bie Baghalsigfeit, bie Grengen ihrer Leiftungsfähigfeit zu erproben und entriren beshalb ohne Begleitung gefahrvolle Touren in's Hochgebirge.

Die beutschen und öfterreichtich.n Alpen bieten eine fo große Musivahl und Mannigfaltigfeit bon abfolut ficheren Reifezielen, einen fo unericopf= lichen Reichthum an wohlattreditirten Bergtouren, bag man es als Tollfühnbeit und Leichtfinn, ja gerabezu als Disfreditirung bes alpinen Sports bezeichnen muß, wenn Untrainirte, noch bagu trop gemelbeter objettiber Gefabren, wie Lawinenfturge, Steinfclage u. f. w. einen Mufftieg in wenig befannte Gebiete führerlos unternehmen. Namhafte Sochtouriften wie Pourtichels ler, Brofeffor Diener u. 2. haben flets ben Berib und bie Beibilfe eines tuchrigen Führers anerfannt. Ern Durch eine lotaltunbige erprobte Führerschaft ift für ben Sochtouriften eine gemiffe Garantie gegen einen unglüdlichen Ausgang und find für bas große Rontingent ber Bergnügungsfragler Bers trauensperfonen alpiner Unternehmungen gef affen. Der fürglich berftorbene Alpinift Schwaiger, beffen Berbienfte in ber Musruftung großer wiffenschafts licher Expeditionen burch Schaffung prattifcher touriftischer Ausruftungs. gegenftanbe allgemein anerkannt murben, fagt: "Es gibt teinen Sochgipfel in ben Alpen, ber nicht von tüchtigen und geübten Touriften unter günftigen Berhältniffen bei ficherem Better und mit guten Führern erftiegen werben tann. Es finbet fich aber auch tein Berg, ber nicht außerorbentlich gefährlich fein tann, wenn mangelnbe Erfahrung, fchlechtes Wetter, ungeübte Führer ober Führerlofigfeit bieSchulbfattoren find. Dennoch tann es fraftigen bergfunbis gen Touriften nicht berargt werben, wenn fie ftellenweise auf Die Beihilfe eines Führers bergichten. Allerbings muß borausgefest werben, baß fie topographisch bewandert find und überhaupt biefelben Gigenschaften wie ber Führer besigen: was auch eine umfaffenbe, zwedbienliche Musruftung einschließt. Mehrjährige Hochgebirgs= wanberungen mit guten Führern, Uebung im Gebrauch von Seil und Bidel, Bergfahrten auch in winterlichen Jahresgeiten, Inftruttionstouren, Entbehrungsfähigfeit bei Sige und Ralte find bie Borbebingungen, bas Training ju führerlofen Sochgebirgstouren.

— Berliebt. — Freundin (gur Frau beren Mann im hintergrunde mit einem Mabchen fpricht): Beift bu, Bermine, bu follteft boch nicht gleich fo wüthende Blide werfen, wenn bein Mann einmal mit einer anberen plaubert. — Frau: 3ch tann nicht, mein Mann ift eben ein fo lieber unausstehlicher Rerl!

- Gemiffenhaft. - "Was fagen Sie bagu, Freund? Mein Raffirer hat ben Betrag, mit bem er mir burchge brannt ift, felber auf bem Berlufttonto

- Sauner - Frechheit. - Richter: Der Angeklagte gehört ju ber Gette ber Gewohnheitsbiebe, welche bie Gerichte immer und immer wieber befcaftigen und beren Bahl leiber immer noch nicht weniger wird; Angeklagter wollen Sie benn nicht endlich ihren unehrlichen Lebenswandel aufgeben und ein gestiteter Mensch werben? — Strolch: Aber herr Umtbrichter, Sie follten boch eegentlich froh finn. - Denn wenn unfere Junft nicht ware batten Sie boch teene Arbeet.

Bir haben eine volle Auswahl Büdischer Neujahrs = Karten jest an Sand.

# SIEGEL. COOPER & CO.

Wir haben eine volle Auswahl Jüdischer Meujahrs = Karten jest an Sand.

# Montags ganz spezielle Gelegenheiten im Basement.

Unfere Bafement-Ginfaufer find mahrend ber letten brei Bochen febr beschäftigt gemefen in ben Fabriten und Giegereien bes Landes, um bie beften Erzeugniffe und fpeziellen Bargains en werben Guch viele gu fehr niebrigen Preifen offerirt werben, wie folgt:

| einzuheimfen gut                                 | m Vortheil ber Ru                                 | n be       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| pany                                             | Carpet Smeepers, echte<br>Biffells Stanbard Smee: | Waf<br>Ran |
|                                                  | pers, reine Borften=Bür= fie, \$1.69              | Roh        |
|                                                  | Babewannen-Sige, aus                              | Die        |
| polirt, nidelplattirte<br>Behnen                 | hartholy gemacht, nett 50c                        | Eife       |
| Abstauber, 15-3öll. Truth<br>Abstauber           | ahnfeber. 15c                                     | 000        |
| Gerftenborfers Ofenröhre Enamel                  | 12c                                               | Fur<br>D=0 |
| E. B. Ofen=<br>Politur                           |                                                   | Fen        |
| Dober Asbestos Bügeleife<br>(febt Demonstration) | \$1.45                                            | Waj<br>mit |

| ben bes Großen Ladens. Neue Ein                                                                                                | täufe treffen täglich ein und morger                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bafdteffel, Ar. 8, volle Grobe, mit Rupfers 69c                                                                                | Bringers, unfere Clipper holgeftell Bafde 9                                             |
| cohleneimer, 15:38A. ladirte, 12c                                                                                              | Unfere Leaber Bafcheleinen, weiße Baumwolle, bolle 50 Fuß.                              |
| Dfenröhren, glattes Eifen, 7c                                                                                                  | Lanbers, Frarh, Clart & Co.'s wohlbefannte R<br>Food Choppers (feht Demon:<br>fration). |
| ellbogen, 6-3öll. glattes 5c                                                                                                   | Theefessel, Rr. 8 Acme Granite, bolle Größe.                                            |
| ofenbretter, 28 80N Square, holzgefütterte Cryftal<br>ofen-Unterlagen, American Stobe Board <b>45c</b><br>10.'s erste Qualität | Reistocher, Acme Granite große 2                                                        |
| furnace=Shaufeln, 39c                                                                                                          | Salzbüchien, nett ladirt1                                                               |
| euerschaufeln, ladirt, extra schwere 2c                                                                                        | Sas: Defen, mit zwei berbefferten Brennern, geine elegante blaue Flamme.                |
| Baschbretter, volle Größe, it Zink überzogen                                                                                   | Barrel Afchen-Siebe 2                                                                   |
|                                                                                                                                |                                                                                         |

| Baide 98c                              | Oefen.                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iumwolle, 5c<br>ibetannte Ar. 0<br>75c | Wir führen eine vollständige Partie von hochfeinen Stahl-Ranges, Beig-Defen, Dels Defen und Gas-Radiators. Jeder Ofen, der hier gekauft wird, wird von uns koftensfrei nach irgend einem Stadttheil abgeliefert und ausgesetzt. |
|                                        | Unfer Rubh Stahl-Rocherb, mit hohem Clofet, hat großen Radofen und Feuerblak. Dupler Brate                                                                                                                                      |

38¢ für bart= ober Beichtohlen, \$18.50 Unser Dearborn Guheisen Rochberd Ar. 8, grober Badosen u. Feuerplah, m. Dupley Grate, s. Sartsober Meichsohle, nett finished mit \$11.95 Universal Del-Beaters, m. Griff, halt. \$2.85



## Eine Schleier - Gelegenheit.

hubich aus. Gin hubicher Schleier bilbet ben iconften Schmud eines eleganten Ro: ftums, und wenn berfelben hier getauft murbe, tonnt 3hr ficher fein, bag er mobern ift wie auch ber Preis ber niebrigfte.

Einfache und fanch gefubste Ret Schleierfloffe, in einfach schwarz, einsach weiß und weiß u. ichwarz, unsere regul. 25c 10c

Die io beliebten Chiffon Schleier, alle 14 Pbs. lang, in einsach fomars, weiß, blau, braun und grun, mit fanch Borbers und Spotting, biese Schleier wurden nie für weniger als 39e 75c vertauft, Montag. Reue Ret Schleierftoffe, in gang ichmars, weiß, ichwars und weiß, Magbie und Jadbaw, die allerneuesten Maschen in dies 25c fer Bartie, regulär 50c, Montag, per Part. Um Montag bringen wir eine Bartie Seiben Rleiberbefat, Gimb und Appliques jum Berfauf, in ichwarz, weiß, ichwarz und weiß, u. fanch Berfion Effetten, bie in ber gangen 25c



## porzellan, Glaswa



Frangöfifcher Borgellan - 100 6 legant beforirt-eine ausgesproch Schönheit-Spezialpreis \$16.90

|      | preis \$5.95                                                                                                     | 1 97 1        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| P    | Affortirte Porgellans<br>Dinner Sets — 100<br>Stilde, fpezied beftellt<br>für biefen Berkauf —<br>Auswahl \$8.50 | # 60 00 00 th |
|      | 100 Stilde Orleans-<br>Borzellan Dinner-Sets,<br>naturfarbige Rofens<br>Deforationen – e i n                     | 000           |
| ne f | Dinner Set, 4 Farben, rangöfische \$16.90                                                                        | 1             |
|      | ftändig mit bagu paffen-                                                                                         | 6             |

| a                | ren und Ekgeschirr.                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| üđ<br>jer<br>rt, | Oatmeal Sets, bekorirter beutscher Porzellan, einschlich Treamer, Bowl und bazu passendem Teller— 23c                               |
| 5                | Deutsche Bierfrüge, & Liter Große, mit Metall Cop, 21c                                                                              |
| in:              | Wiener Porzellan Teller, prachtbolle Beilchen-Defora- tionen — Spezial-Bertaufspreis 100.  Blaue beutiche Bonner Theetopf-Liles, 50 |
| ō                | Jahanische und Merreichische Borgellan guder. und Rahm-Sets, grobes Affortiment, großer Werth, speziell, 25c                        |
| is.              | Gravirte Tafel-Bafferglafer, affortirte Defigns, 3c                                                                                 |
| 5                | Glas Lafel-Sets, einschließlich Buderbehalter, Creamer, Butstergefäh und göffelhalter, affortirte Defigns; Austwahl, 21c            |
| en,              | Majon Fruchtglafer, mit Porzellan gefütterten Caps, 40                                                                              |
| en=              | Spezielle Dinner Sets, Combination ,paffenb für Familien von 6 Berfonen; affortirte Deforationen; ipeziell,                         |

## Gas Lixtures, Mantels und Lampen.



big mit Schirm, fertig gum Gebrauch, fpegiell für biefen Bertauf gu. Extra Eclipfe Mantle, fpegiell für Diejen Bertauf

10c Extra große Racbeth Lampenglafer, paffenb fur

Diefe fehr fpeziellen Spigen-Offerten find nur Unbeutungen bon ben bielen reichen Werthen, Die man Morgen bier antreffen wirb.



Comforter Prints - fancy echtfarbige Comfort Robe

Bique für Damen = Baifts u. f. w. . . . . . . . .

tirte Taidentlider für Damen, welche bis 15c 5c Ein prachtvolles Affortiment bon fanch beftidten, gegadten und Spigen fantirten Ta: Ein prachtvolles Affortiment von fancy ventaren, gezuann and Derfauft 121¢

Tennis Flanelle-Gute Qualitat, belle und buntle Sorten, fcmale Streifen und 

Gefliehter Pique - Fanch geftreifter und gemufterter farbiger gefliehter

## Schreibmaterial-Spezialitäten.



gemacht und verkauft, 100

Arctic Mills Comm mercial Note-Schreibpapier, li- 8c Form, einfach ober liniirt, gute Qualität, 96 Blätter, bas Pfund . . . . . . . 10c

Briefumfcblage, 61 hoch gefchnitten Bor Letter Files, bollftanbig mit Commercial, die Schachtel 500 . . 20c Berzeichniß . . . . . . . . Ropal Belvet Carbon=Schreibpapier, bas ein=

Gummi-Thpen-Set, brei bollftanbige Sets Bige nicht beschmugbare Papier, nur bon uns Ihpen, mit halter und Stamp Bab, in foliben Holgfästehen berpadt,

# Männer-Unterzeug-sehr speziell

Morgen offeriren wir gang fpeziell ben Runben bes Großen Labens vier Partieen Binter-Unterzeug zu fo niedrigen Breifen, bag Mue, bie fparfam find, fich bafur intereffiren werben. Bestellungen für bieses Unterzeug wurden lettes Jahr bor ber Erhöhung ber Fabritantenpreise gemacht, und jest follt 3hr ben Nugen bavon haben. 3hr folltet Guch für ben Winter von biefem Uffortiment berforgen.

Extra ichwere bygienische flieggefütterte Bemben und Unterhofen, in Ratural und foliden Farben. Das Fließ ift auf neue Art befestigt und mafct fich nicht ab. Das einzige fliefgefütterte Unterzeug, ju biefem Breis verlauft, mit bem 45¢ Winter=Merino in Natural und Kameelshaar, & Wolle & Baumwolle, Keines Cashmere in Natural und Kameelshaar Schattirungen und soli= 95c ben Farben. Diefe Partie wird von Ausftattern ju \$1.25 vertauft . . . Feine Lammwolle in Natural, Rameelshaar, blau, roja u. lobfarbige \$1.25 Schattirungen; febr warm, ohne extra fcmer ju fein . . . . . . . \$1.25



## Ceinenstoffe und Bettzeug.

Muslin, fcmerer 363ölliger unge- | hud-hanbtucher, großeSorte, 19x40, bleichter Sea Islands gefäumte Handtücher zum 72c Betttuchzeug, gute Qualität, schwer und ungebleicht, Crafh-Handtuchzeug, 19 3oll ge-

Tafelleinen, 723öff. fcmerer Creamund ungebleicht, 24 Darbs breit ..... 14c Aafel-Damaft, 5 berfchiebe- 39c Servietten, 18gollige gang=leinene bleichtes huderash fürganch- 7c silber-gebleichte Gervietten, 98c Long Cloths, febr feine Qualität, weich gefinifheb Englifh Long

## Musik-Noten.

Mr. Doolen, Sammn. Liln of the Mile, Rip Van Winkle, If I But Knew,

Voice of the Violet, Every Dog Has His Day, Noreen Mavourneen, Limerick Town Two - Step.

Drince of Dilsen. Docal Score vollständig, \$1.45.



## Herabsehung in Korsets. Sier find brei Offerten ber mablbetannten und beinage berühmten Rorfets, gu Breifen, Die bon feinem anderen Rorfet-Departement geboten werben tonnen. Kabo Korfets, Straight Front, niedrige Buifte und sehr lang über ben Leib und schreft, in gelen bie Huften, sehr hübsch garnirt, in allen tadellos, werth von \$2.75 bis \$3.25—

die Hüften, sehr hübsch garnirt, in allen tadellos, werth von s Farben und Größen bis 30 — 75c Montag Sahlin Facon Korfets für ichlante Damen—gibt Guch eine naturliche und tabellofe Figur ohne ben Gebrauch bon irgend melden Babs, vertritt zugleich die Stelle einer Schulter : Brace — in allen Größen, in weiß, Drab und schwarg.

## Geschirre und Pserde = Urtikel.



mannern, Exprefleuten u. Deliberh= men gebraucht, Größe 90 bei 96, \$4.00 Derfelbe Blantet, 84 bei 90, 7 . . \$3.00 Olibengruner Boby fancy Borber Buggy . Blan-

Bater Battern Stall-Blantets, alle Broben ..... Die befte Qualitat Burlap Stall. Blantet, & 2Bolle gefüttert, alle Broben \$1.15

\$1.85 Chafes Lap Robes, einfacher Villéd, \$2.25 febr feines Muster, große Gorten.... \$2.25 Chafes Lap Robes, doppelter Nilféd, \$2.25 febrarze Front und grüne Rildfeite.. \$2.25 Dap Robes für nuffes Wetter, Gummi-\$2.00

## Kleider = futterstoffe.

| Preife ausnahmsweife niedrig.                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10c fcmarzes Percaline Futter, Pard brett, für                                                                    |
| 15c Silefia Baift : Futterstoffe, in grau und braun, für                                                          |
| 15c Rhabame Taffetas, Seibe Appretur, 86zölig 6c                                                                  |
| 20c echtschwarzers mercertzeb SatineStirts 10c                                                                    |
| 25c Qual. Burton schwarzes Bad bop: 121c                                                                          |
| Seibenappretirte Tisa Seibenstoffe, in 15c                                                                        |
| Englisches mercerized schwarzes Stirting, garans<br>tirt echtfarbig, besser wie irgend was in<br>Chicago, 250 und |

## Droguen und Toiletten-Artikel.

| Dreffing = Ramme, werth bis ju 25c und 35c, nur                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chamois Leibchen, mit Flanell gefüttert, für Damen ober Herren, res<br>gulär \$3.00 — biese Offerte kann nirgends anderswo in \$1.00<br>Chicago geboten werden |
| White Pine Expectorant, für huften und Erfältungen, regulär 25c                                                                                                |
| Danberine, \$1.00 - Sorte, nur eine für jeben Runden, nur für einen Tag                                                                                        |
| Bahn : Bürften, Mufter von Reisenden, garantirte<br>Borften                                                                                                    |
| Liebig's Beef, Fron and Wine,<br>50c = Sorte                                                                                                                   |
| Balmer's Juac Sweet ober Kosenblätter-Parfilme, per Unge                                                                                                       |
| Colgate's ober Lundborg's Parfilme, per Unge                                                                                                                   |

## Jehr Spezielle Notion-Werthe.

Um die Taufende und Abertaufende Sachen anguführen, welche fortwährend in biefem Rurgmaaren-Lager ju finden find, mußten wir viele Spalten in ber Beitung ju unferer Berfügung haben. Folglich tonnen wir Guch bier nur einige fleine Beifpiele ber großen Werthe geben, welche taglich in biefem Aurzwaaren=Lager offerirt merben. Stednabel-Cubes, enthalten 200 affortirte ober ichmarge Stednabeln, requ- fc 

Shamrod Leinenfaben, 100- Darb Spulen, nur fowars, per Spule......20 Geide-Herausforderung, 850: Pard Spulen, regul. 35e Qual., Spule......270 Refter von fanch seidenem frilled Strumpfband: Clastic, schwarz u. alle Far- 12c ben, regul. ju 35c u. 50c vertauft, genug für ein Baar Strumpfbander..... Satin Belt Strumpfhalter, fcwarg u. alle Farben-Boar ..... Strumpfhalter aus hofentrager: Gewebe, gut gemacht und regular ju 35e 25c Straight Front Satin Bab Strumpfhalter, fpezielle Werthe, werth 75c 48c und 98c - per Baar, 75c und



## 3mei fehr fpezielle Handschuh-Offerten.

Diefe find für Manner und Damen ju a ihres regulas ren Werthes. Es ift ein febr fpegieller Gintauf, bon unferem Sanbicub-Gintaufer gemacht, bon bem 3hr morgen Gebrauch machen folltet, wenn 3hr an biefen außerorbentlichen Bargains theilnehmen wollt. 500 für Damen-Glace-Sanbichube, paffent für Prome nabens und Dreft-Gebrauch, Glace und Suebe, in allen neuen Berbft s Schattirungen, werth bis zu 50c

500- für Glace Manner-Sanbichube, werth b. gu \$1.50 — voll Bique, Glace, echtes Mocha und feines Dogitin in engl. Lobfarbe, rothen und braunen Schat-tirungen—werth bis zu \$1.50 — Auswahl ... 50c

## Wrist Bags, 50e.



Eine gute Auswahl von Sanbtafchen, in allen ben neueften Facons unb Farben, in Seehund und Balroß, bergolbete, filberne und tanonenmetallene Bugel und Reiten für heute .....50c

## Reine Candies 3u 1

Gefüllte Datteln-

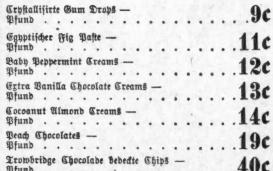

## Beste Bettzeug-Werthe.

Jest ift bie Zeit, wo Gie fich mit Blan tets, Betttuchern, Comforters u. f. w. berforgen follten, benn inbem Sie bie felben jest, bor Unfang ber Saifon, taufen, betommen Gie fie gu Spezial preifen, welche fpater unmöglich finb. Dritter Gloor, Mitte. 11-4 weiße, graue und lobfarbige ichwer gefliehte Blantets, ein Bargain am Montag. Bett:Comforters, das größte und beste Affortment bon Comforters das jemals an State Sir. gezeigt wurde. All die neuen seinen Entwürfe in Ueberzügen und gefüllt mit reiner weißer Watte, 75c 72Bfb. reine Febertiisen, beste Qual., deutsche fanch oder einsache Tickleberzüge, kaubs u. \$1.25 geruches, wirklicher Werth \$2.50, zum Bertauf am Montag, ver Baar.

Betibeden für bie größten Betten, ichmer befranfte gehatelte Deden in weiß und farbig, regulas 98c rer Berth \$1.35; jum Bertauf am Montag gu.

## In der großen Grocery.

Buenbam & Morrell neus 25c Californie (). C. Pfirside, Sinclair Brand französische Masserylische, und Milford Green Gage ober Elexpstan, Sild Ze; Dugend men, der Buchse 150; Subend affortirt. \$1.65 Calia Litten, Stud 250, 150 und.

Groceries und Provisionent. Jaba und Mocha Raffee — Unfere belliebts Auf Flades, ober hazel Fie Doc Granulirter Buder — Habens and Bock Spie. 280; 10. 52. 75
Histonic par Mid. 50: 486
Generies und Provisionent Middles, ober hazel Fie Doc
Kennlirter Buder — Habens Beiters
Histonic Park Bock Spie Bock Spie Bock Spie Bod, 1486
Generies und Provisionent Spie Bock Spie Grannlirter Juder — hobemeber & elder genaulirter, per Pfb, 5a; 98c Gwadarali Raffee — Eine Mischung den der Büchsen hochseinem Jada u. Mocha, der Büchsen ber Büchse Ibe; der Duhend \$3.20 Bofton Herns, große Pflanzen in hochseinem Jada u. Mocha, der Büchsen Berd, der Büchsen Jada u. Mocha, Lagend append ap

## Kunst=Madelarbeit.

Das gange Fabritanten: Sager bon gebrannten und bemalten Salg=Rovitaten. 3hr findet bie iconften und fünftlerifchs ften Entwürfe, fowie bie befte Arbeit ausgeftellt. Diefe Bartie murbe ju einer großen Berichleuberung gefauft unb wird zu weniger als bem Original-Roftens preis verfauft werden-Preise v. 250 bis \$10.50 Eine neue Partie bon Duches, Flemish und Point

Spigen-Braids in Leinen und Seibe, 60 . . . 30 



3molf unferer beften finifhed Rabinet = Photographien anf großen Mantello Mounts und eine 18 bei 22 \$2.50

Bringt bas Baby. Reine Treppen gum Rlettern, Sahrftuhl birett nach bem Mtelier.

haar-Frifur, fanch Drapes und Blumen frei. Daib jur Bedienung. Alte Bilder topirt. Crapons, Pafiels und Bafferfarbe : Bergrößrungen eine Spezialitat. Sammtliche Ur: beiten garantirt. Bilber fertig geftellt, menn berfprocen.

bie "Conntagpoft.")

Gie bejahlte gerne!

Sumoreste ben Mibert Beite.

Das Projett einer Reife nach Deutschland hatte bas Miller'iche Chepaar icon lange befchäftigt, war aber bisher immer an ber Schwierigfeit ge= fcheitert, bag man biefe Reife nicht qu= fammen machen konnte, benn ihren "Grocerhladen" durften sie unter tei= nen Umftanben langere Beit fremben Sanben anbertrauen. Giner mußte gus riidbleiben; aber wer biefer Gine mar, barüber waren herr und Frau Müller immer entgegengesetter Meinung, und schlieklich hatten wohl Beibe auf Die Ausführung ihres Lieblingsplanes ber= Bichtet, wenn Frau Müller nicht in einer Freundin, bie in biefem Commer nach Deutschland zu geben beabsichtig= te, eine machtige Bunbesgenoffin ge= funben batte. Den vereinten Unftren= gungen beiber Frauen mar es benn auch fchließlich gelungen, herrn Müller gu überzeugen, bag es nicht mehr als recht und billig fei, wenn ber Mann feine Bunfche benen feiner Frau unterordne, und nicht er, fonbern feine beffere Chehalfte bie Befuchereise

Er hatte nur bie Bebingung geftellt, baß er feine Frau nach New Yort be= gleiten burfe. Gine Reife nach Rem Port war schon lange ber heimliche Bunfch feines Bergens gemefen. Che er nach Chicago getommen war und fich in bas Chejoch begeben, hatte er bort als glüdlicher Junggefelle ein freies und ungebunbenes Leben geführt, unb ber Gebante an biefe icone Beit hatte ihm manchen Geufger entlocht; mußte er boch, baf feine Chefrau ihr entichie= benes Beto einlegen werbe, fobalb er Belüfte zeigen würbe, fich für einiae Beit ihrer geftrengen Aufficht zu entzie= ben. Er hatte baber niemals gewagt, bon biefem, feinem Bunfche, gu fprechen; jest aber war es ihm leicht ge= worben, ihre Ginwilligung zu feiner Reise nach New York zu erlangen, ba, wie er behauptete und fie auch gerne glaubte, biefe Reise einzig und allein ben 3med hatte, ihr bas Geleit gu ge= ben und fie ficher auf ben Dampfer att bringen. — Um Tage bor bem Ab= nange ber "Patricia", auf ber feine Frau und beren Freundin Paffage belegt hatten, war man in Hoboten angetommen und hatte in bem unmittelbar am Bier ber Samburg-Amerita=Linie gelegenen "Sotel Maner" Quartier ge= nommen. Während bie beiben Frauen bon ber langen Gifenbahnfahrt ermüs bet, sich für ben Reft bes Tages auf ibre Rimmer gurudgogen, begab fich Müller in bas Gaftzimmer, um ebenfalls bon ben Strapagen ber Reife au ftarten, und bie Startung gelang fo ausgezeichnet, daß er schon bei ber zweiten Flasche gang unternehmungsluftig nicht irgendwo in Hoboten was "los"

"Jawohl!" antwortete biefer, New Yorker Gefangberein "Arion" ift beute berübergetommen und feiert fein jährliches Frühjahrsfest im Linden

"Was?" rief Miller bergnügt, "mein alter Berein, ber "Arion", hat heute Bifnit? Beffer hatte es ja gar nicht paffen tonnen -fofort wird gegans

Er griff nach feinem But. Auf ber Thurschwelle wandte er fich nochmals um. "Rellner", fagte er gogernb, "wenn meine Frau nach mir fragen follte, fa= gen Gie - hm ja - fagen Gie, baß ich . . . in Geschäften, jamohl, in Be= schäften . . . nach New York hinübergefahren bin, und es wahrscheinlich fpat werben wird, bevor ich nach bem Sotel gurüdtehre." . . . .

In ber That war es fehr fpat, ober vielmehr fcon fehr früh geworben, als Müller fich auf ben heimweg nach bem Hotel machte. Es war ihm nicht möglich gewefen, fich loszureigen bon ben froben Sangesbrübern; fo manche alte Freunbichaft, bie bor Jahren gefchloffen, war erneuert; fo mancher neue Freund beim bollen Becher gefunben bie Zeit war so schnell, ach fo schnell entflohen, und boch hatte er noch fo gerne geweilt beim heitern Lieb unb flaren Wein - ein freier Mann - jawohl ein freier, beutscher Mann und fo weiter - aber es mußte gefchies ben fein - benn fie waren alle ichon gegangen - bie Freunde, und auch er mußte geben - traurig! Be, wie ibm bie Ginne benommen waren bei bem Gebanten, gurudtehren gu muffen in bie raube Birtlichteit. - Orbentlich festhalten mußte er fich, um nicht gu wanten.... Bo wollte er eigentlich bin? Nach seinem Hotel? Richtig! Wie hieß es boch.... Es hatte folch einen mertwürdigen Ramen.... und lag am Safen... in ber Nabe ber Dampfer-Landungen... bahinten, wo bie Lichter, merkwürdig bie boppelten Lichter an ben Maften hängen... Wie biel weiter boch jest ber Weg in ber Nacht ift, als am Tage.... boch ba ift endlich bie Brude ... aber fo berbammt fcmal, viel fcmaler, als am Tage .... gerabezu fcminbelhaft!.... Wenn er boch nur umwenben fonnte.... aber es geht nicht, absolut nicht.... also vorwärts! Sie muß boch balb zu Enbe fein! aber um Gottes willen, was ift benn bas? Gin ichwarzer, unergründlicher Schlund & Schmibt batte er bas Materialwaa-

will um Silfe fcreien.... er fann nicht ... die Angft fonurt ihm bie Rehle gu ... ber Schwindel erfaßt ihn.... unb topfüber geht es hinunter in bie graufige Tiefe.

MIS Frau Müller, bie mit ihrer Freundin während bes ganzen Nach= mittags auf ihrem Zimmer ber Rube gepflegt hatte, gegen Abend in die Ho= tel=Office tam und bort erfuhr, bag ihr Mann in Geschäften nach Remyort gefahren fei, war fie fehr ungehalten, benn es war boch fehr rücksichtslos von ihm, ihr nicht einmal am letten Abende por ber Abreife Gefellichaft zu leiften. Sie wußte gwar, bag er bei einer "Wholefale-Firma" eine Beftellung für ihr Gefcaft zu machen habe, aber bagu ware boch immer noch am folgenben Tage nach Abgang ber "Patricia" Zeit gewefen. Frau Sommer, ihre Freunbin, war berfelben Meinung, fagte aber, anscheinend um Müllers Sandlungsmeife zu entichulbigen, in Birtlichkeit aber, um bie Frau noch bofer auf ihn zu machen: "Neben ben Ges schäften mag auch wohl ber Wunsch, alte gute Befannte aufzusuchen, herrn Müller gleich am erften Tage nach New Port gezogen haben! Herr Müller war ja wohl vor feiner Berheirathung in New York anfäffig?" - "Jawohl," antwortete Frau Müller furg und gab bem Gefpräch eine anbere Wenbung, benn fie mertte bie Abficht ihrer "guten" Freundin, fie noch mehr in Sarnisch zu bringen. - Solche kleine Liebesbienfte find ja unter Freundinnen gang und gabe und zeugen bon wirtli= chem Mitgefühl. Frau Müller bemühte sich, während bes gangen Abends beiter gu ericheinen und über harmlofe Dinge zu plaudern, innerlich aber tochte fie bor Wuth. Es fclug Reun, Behn ihr Mann tam nicht. Endlich um 11 Uhr ftanb Frau Sommer auf. "3ch gebe gu Bett", fagte fie, unfchulbsvoll lächelnb. "Sie warten wohl noch auf Ihren lieben Mann - hoffentlich kommt er recht balb."

"Ich gehe auch zu Bett! Glauben Sie etwa, baß ich meines Mannes megen bie gange Nacht aufbleiben will?" Wiber ihren Willen war Frau Müller aus ihrer Rolle gefallen - aber ihre Selbstbeherrschung hatte ein Enbe er= reicht - bie Gemeinheit Müllers, fie hier im hotel allein figen zu laffen und fich in New Dort - weiß Gott, - herumzutreiben, war zu groß.

Auf ihrem Zimmer angelangt, brehte ie bas elektrische Licht an und beruchte zu lefen. Aber es ging nicht: ru= helos manberte fie auf und ab; Frau Commer ichlief im nachften Bimmer, bas nur burch eine Portiere bon bem ihrigen getrennt war. Gie fonnte bie regelmäßigen, tiefen Athemgüge ber Schlafenben in ber Stille ber Nacht hören. War bie Frau glüdlich! Die brauchte fich nicht um ihren Mann in Sorgen aufgureiben - ber war längft geftorben und begraben! Ware fie nur fo flug gewesen, wie biefe, und batte nicht zum zweiten Male wieber geheira= thet. Es schlug awölf, Eins, Amet endlich warf fie fich bitter weinend auf ihr Lager, um nach furzem, unruhigem Schlafe erichredt wieber aufzufahren. Es litt fie nicht im Bette - eine uns fägliche Angst pacte fie — und wieber lief fie im Zimmer auf und ab. Gie mußte wohl burch ihr lautes Weinen bie Nachbarin aus bem Schlafe geweckt haben, benn Frau Sommer kam, nur mit einem leichten Ueberwurf betleibet, gu ihr ins Zimmer.

"Ift ber herr Müller noch nicht nach Saufe getommen?" fragte fie. DieFrau schüttelte ben Ropf und barg ihr Geficht laut aufschluchzend in ihre Banbe. -"Der Zag bricht foon an", fuhr Frau Sommer fort, "um 8 Uhr geht unfer Dampfer. Bas machen Sie nur, wenn Ihr Mann bis bahin nicht gurud ift?" Frau Müller fprang auf. Ihre Thränen waren verfiegt, Leichenbläffe be-bedte ihr Antlit. "Wenn mein Mann mich ohne Lebewohl fahren läßt", fchrie fie, gut - bann foll er mir auch nie mehr Willtommen fagen - ich laffe mich scheiben und bleibe in Deutsch=

Buerft mertte er es an einem fürchterlichen Ropfschmerze, baß er nicht gang gestorben war — bann wurde er bem Erbenbafein bollftanbig wiebergegeben, baburch, baß feine Rafe mit einem Etwas in Berührung fam, bas ibn figelte- beim Bufaffen erwies fich biefes Etwas als ein Strobbalm ein Strobhalm bon hunberttaufenben, auf benen er lag, nicht eigentlich lag, fonbern schwantte und schwebte, seine Lagerstelle schien sich treisenb um fich felbft zu bewegen - bon einer Seite fiel er haltlos auf bie anbere! Mo in aller Melt mar er? Mit Gemalt riß er bie Augen auf, aber absolute Finsterniß umgab ihn, bagegen ein Sollenlarm ringsum! Gin Stampfen und ein Schnauben, bag er fühlte, wie Mes um ihn gitterte, bazwischen bas Brullen bon wilben Beftien unb ein fortmährenbesRettengeraffel. Berameis felt wollte er aufspringen, aber er fant tiefer in sein Lager ein — er versuchte, fich auf die lehte Bergangenheit zu be-finnen. Es gelang nicht fo leicht, er mußte weit ausholen. Zu Magbeburg am 1. April 1858 geboren, bei Beichfel rengeschäft erlernt — bann war er später nach Umerita gegangen — rich-

halm, nach bem er greifen tann.... Er | tig; bann hatte er bie Wittme feines früheren Arbeitgebers geheirathet bas mar 1890 gewesen - o Gott, jest fiel es ihm wie Schuppen bon ben Augen - trop ber egyptischen Finfter= niß - geftern war er nach Soboten gekommen, richtig, richtig, und war bann auf bem Pitnit bes "Arion" ge= mefen — aber was weiter, was wei= ter? - und bor allen Dingen, wo war er jett? - Mit Gewalt bubbelte er fich aus feinem Strobbaufen beraus und taftete auf ben Anieen rutschenb umber - nichts wie Stroh und pechras benfchwarze leere Nacht! - Aba! Enb= lich! Da hatte er eine Sproffe gefühlt - noch eine - also eine Leiter - ein fcmales, eifernes Ding bon Treppe, bas nach oben führte! Er flomm bie Treppe empor. Ploglich ftieg er unfanft mit bem Ropfe an eine eiferne Manb. Das mar vielleicht eine Lute, ber Berichluß einer Deffnung, bie aus biefem Rattenloche in bie Freiheit führte? Er nahm feine gange Rraft aufammen, er ftemmte feine Schultern bagegen, und enblich - enblich hob fich bas Ding. Roch ein Rud - fein Ropf erfchien an ber Oberfläche - aber mo? Faft mare er bor Schred in fein Berließ gurudgeftierat - entgeiftert ftarrte er um fich. Simmel, Luft unb Maffer - Maffer ringgum. Die fam er hier auf bieses Schiff, auf bie weite, weite Gee? Darüber nachzubenten, blieb ihm teine lange Zeit, benn ein Schiffsangestellter padte ibn bei feinem Auftauchen aus ber Unterwelt beim Rragen und fcbleppte ihn im Gefdwinbidritte, um einem Ausgefragtwerben ber fich neugierig anfammelnben Paffagiere aus bem Wege zu geben, nach ber Office bes Rapitans, bem er bie Melbung machte, bag er biefen "Stowaman" abgefaßt habe, ber im Laberaum 36, mo bas Strob für ben Birtus verftreut fei, fich berftedt gehabt hatte. — "Wie kommen Sie an Bord ber "Patricia"? herrschte ber Rapitan ben bor Aufregung gitternben Müller an. Bei bem Bort "Patricia" fuhr ihm ein neuer Schred in bie Glieber. "Patricia", bas war ja ber Name bes Schiffes, mit bem feine Frau reifen wollte. In feiner Bergweiflung hatte er bisher gar nicht an biefe gebacht. "War fie gereift ober gurudgeblieben? - "Gind Sie ftumm?" brullte ber Rapitan, ber bas Schweigen bes blinden Baffagiers für Rentteng

> biefes Schiff getommen?" "3d... id... weiß nicht, herr Rapis tan!" ftotterte Müller.

hielt, ich frage Gie, wie find Gie auf

"Aber ich weiß es. Sie haben fich lette Nacht auf's Schiff geschlichen, und ba bie Qute aum Laberaum berfehentlich offen geblieben war, fich bort berftedt. Stebebore, bringen Gie ben Rerl gum vierten Offigier: er foll ibn bei Waffer und Brot einsperren und geben!"

"Um Gotteswillen, herr Rapitan" bat Müller, "ich bin unschuldig, gang unschulbig... ich wollte ja überhaupt nicht nach Deutschland fahren.... fonbern meine Frau...."

"Bum Donnerwetter", fchrie ber Rapitan, "Rerl, Gie find ja noch ber berrudtefte Baring, ber mir borgetoni= men! Also Ihre Frau will nach Deutschland, und Sie fcleichen fich beshalb auf's Schiff? Das ift eine merfwürbige 3bee, bie Gie in's Loch, aber Ihre Frau niemals nach Deutsch= land bringt ....

"Ich weiß nicht, ob... ich bente.... ich bermuthe, bag meine Frau auch vielleicht auf biesem Schiffe ist", stotterte

"Was? hat bie fich auch eingeschli= chen und im Stroh berftedt?"

"3! Gott bewahre! herr Rapitan. Bas benten Sie blog bon meiner Frau?.... Go etwas wird boch meine Frau nicht thun!.... Uebrigens haben wir bas auch gar nicht nöthig.... wir betreiben eine gutgehende Grocern in Chicago.... nein, ich habe ihr eine Schiffstarte für bie zweite Rajute ge= tauft... vielleicht... mahrscheinlich... ift fie an Borb, und wenn Sie bie Gute haben wollten ....

"Wie beigen Sie benn?" unterbrach ber Rapitan ben Geangstigten, ber bie einzelnen Gate ftogweife hervor=

"Müller, Emil Friebrich Müller, unb meine Frau beißt Amalie, Augufte, Frieberite Müller, geb. Schwenbt, ber= wittmete Kremin, wir wohnen 3637 Wentworth Abe., Chicago, Illinois", hafpelte ber Berhörte eifrig herunter, bem es eine mahre Erleichterung mar, etwas Positives ausfagen zu tonnen.

Der Rapitan nahm bie Paffagierlifte gur Sanb. "Ja", fagte er, "für Rabine 23 ift allerbings eine Drs. Frieberite Müller aus Chicago einge= tragen — aber ich zweifle boch recht ftart, daß biefe Dame Ihre Frau ift. Un ber Thatfache, bag Sie fich bier eingeschlichen haben und bafür bestraft werben follen, anbert fich natürlich Nichts, ob bas ber Fall ist ober nicht, aber wiffen möchte ich es boch!" wandte fich an ben Safcher, ber ben blinden Paffagier eingefangen und befahl ihm, sich nach ber Frau Müller aus Kabine 23 umzusehen und fie zu ersuchen, für einen Augenblid nach ber Rapitans-Office au tommen. Dann ichlug er fein Schiffsjournal auf und vertiefte fich in feine Arbeit, während herr Müller sich aufge-

regt auf bem ihm bom Rapitan ange= wiesenen Sige bin und ber bewegte.

"Berr Rapitan! Durfte ich mir eine Frage erlauben?" fagte er nach einer Weile bangen Schweigens in bittenbein Tone und naberte fich bem Geftren=

"herr Rapitan! Wenn meine Frau Ueberfahrt für mich bezahlte, würden Gie babon abfehen, mich ein= gufperren und ber Polizei gu über:

"Sm!" machte berRapitan, "barüber reben wir fpater! Borlaufig glaube ich noch gar nicht, bag bie Dame in Rabine 23 Ihre Frau ift."

"Sie ift's; fie ift's gang beftimmt, herr Rapitan, und fie wird auch für mich bie lleberfahrt bezahlen, wenn ich ihr ertlare, wie ich auf' Schiff getom=

"Go? Best miffen Gie mit einem Male, wie Gie auf bie "Batricia" ge= tommen find? Mollen Gie fich nicht bequemen, junächst mir bas zu er= flären?"

"herr Rapitan, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, bag ich feine Ahnung habe,

mie ich..... "Aber Sie fagten boch foeben, baß Sie es Ihrer Frau ertlaren wurden?" Namohl... mir felbft tann ich es nicht erflären.... und 3 hnen auch nicht.... aber meiner Frau - (Gie finb boch auch verheirathet, herr Rapitan?) - muß ich es erflären.... und wenn Sie mich gutigft gu ihr reben laffen wollen.... und mich nicht Lügen ftrafen ... ich werbe ichon eine Ertlärung fin= ben, die fie gufriebenftellt.... und fie wird meine Ueberfahrt bereitwilligft bezahlen..."

In biefem Augenblide flopfte es an ber Thure, und auf ben Hereinruf bes Rapitans trat eine Dame in bie Office. "Sie haben mich rufen laffen, herr...?" Weiter tam fie nicht .... Mit einem gellenben Aufschrei fturgte fie in einen Stubl und ftarrte regungslos auf ih ren Mann ... "Müller!" ftöhnte fie, "Müller! Bift Du es wirklich, ober ift

Müller trat an ihren Stuhl, beugte sich über sie und streichelte ihr liebto=

fend bie Wangen. "Sei ruhig, herzensichat!" fcmei= chelte er — ber Schred hatte gur Folge, bag bie Frau in einen heftigen Wein= frampf ausbrach, "fei ruhig! 3ch bin es felbft, Dein Frig .... obwohl ich nur burch ein Wunder bem Tobe entgan= gen bin", feste er feierlich bingu. "Du warft in Tobesgefahr? Aber

"Rege Dich nicht burch Fragen noch mehr auf! 3ch will Dir Alles ertlären!" Er mußte fehr mohl, bag, wenn er ber Frau Zeit gab, fich einigermaßen zu fammeln, fie ihn mit hundert Fra= gen bestürmen murbe, bie er nicht be= antworten fonnte.

"Nur die eine Frage!" rief fie, "wie tommft Du hierher?"

"Bon ber Schwelle bes Tobes!"

faate er büfter. Die Frau fiel bor Schred wieber in ihren Stuhl zurück, aus dem sie in the rer Erregung aufgefprungen, und Müller fand baburch bie gewünschte Belegenheit, mit feiner "Ertlärung" loszulegen, ebe bie Frau ihn burch berfängliche Fragen aus dem Konzepte des in aller Geschwindigfeit gufammenge= ftellten Lügengewebes bringen tonnte. Er ergablte, bag er geftern Nachmittag nach New Dort gefahren fei, um bas Geschäft mit bem "Bholefale Soufe" abzumachen. Ghe er noch babin getommen, fei er auf ber Strafe arretirt, weil man in ihm einen lange gefuchten Sauner erwischt zu haben glaubte: trot aller feiner Proteste habe man ihn bis heute Morgen im Arreft behalten und ihn erft um 7 Uhr entlaffen. "Du tannft Dir benten, liebes Rinb", fuhr er fort, "was ich gelitten, wenn ich mir Deine Anaft um mich borftellte. Als ich baber entlaffen war, fturgte ich in eine Drofchte und jagte nach ber "Ferry", bie gum Glud gerabe in bem Mugen= blide abging, als ich hinaufsprang. In rafendem Lauf ging's jest nach bem Bier. 3ch ftieg einen Jubelfchrei aus. Die "Patricia", auf ber ich Dich mußte, war noch nicht abgefahren - ich fturmte hinauf, um Dich zu fuchen, um Dir Lebewohl zu fagen — ich konnte Dich in bem Menschengewühl nicht finben - rannte, ba bas Schiff jeben Mugenblid abfahren mußte, blind bor Ungft bon einem Enbe bes Schiffes 211m anbern - unb - Rinb, aber er: fdrid Dich nicht - fturgte in eine offenstehenbe Lute hinunter in ben Laberaum. Zum Glud war ba Stroh gela= gert - fonft wäre ich jest ficher tobtso aber war ich nur burch ben Sturz ohnmächtig geworben!"

"Dem himmel fei Dant für Deine munberbareRettung!" rief bie Frau und marf fich bem Geretteten an bie Bruft.

"Da aber herr Miller jest, wenn auch unfreiwillig, ein Baffagier ber "Batricia" geworben ift," fiel ber Rapitan ein, ber bisher mit ftummem Staunen ben Lugen Müllers gugebort hatte, "fo muß ich darauf bestehen, daß feine Ueberfahrt bezahlt wirb!"

Mit Freuben bezahlte bie Frau bie 52 Dollars 50 Cents, bie ber Rapitan berlangte. Was waren ihr bie 52 Dollars 50 Cents? Hatte fie boch ihren lieben, guten Fris wieber, ihren Fris, ber, um ihr Lebetvohl zu fagen, fast fein Leben berloren batte.

Bar' ich jung und foon wie Du! Sfigge bon hermann Birtenfelb.

Das Buch hatte mich eigentlich menig befriedigt, boch legte ich's mit bem Empfinden bei Seite: "So was tommt bor", und babei mufite ich an die blon= be Nachbarin benten, ber ich feit ein paar Wochen hie und ba begegnete. Ich meinte, in ihren Zügen etwas bem Charafter ber Buchhelbin Bermanbtes entbedt zu haben. Gin Geficht mit berftanbesklaren, reinen Augen, aber um ben Mund ein paar herbe Falten. Durch biefe und ihre Trauergewandung mar fie mir aufgefallen.

3ch hatte ein paar Beforgungen braugen, auch bei meinem Buchhand= ler, ba tonnte ich ben Band gleich wieber abliefern. Muf ber Strafe fah ich fie wieber - bor ber Thur eines flei= nen Benfionats, und fie ftreifte mich mit einem Blid. 3ch meinte, ihre Liber waren geröthet. Satte fie geweint?

Obwohl fie mich gar nichts anging, bachte ich barüber noch nach. als ich icon bor meinem Buchlaben ftanb. "Ginen anberen Banb, Berr Dot-

tor?" fragte ber junge Mann. 3ch bantte. Dann aber fiel mir ein, was ich in bem Buch gefunden hatte: ein wingiges, offenes Roubert mit ei= ner Lode brin. Golbenes Rinberhaar, wie Flockseibe.

"Rönnen Gie mir nicht angeben, wer bor mir ben Band entlehnt hatte?" fraate ich.

Der junge Mann fah mich erft berbutt an und zog bann ben Kopf fehr tief zwischen bie Schultern; ich mar je= boch ein Runbe, auf beffen Laune man fcon ein bischen Rudficht nahm, und unfere Stadt mar feine Weltftabt. Nach ein baar Minuten tauchte er ne= ben feinem Stehbult wieber auf.

"Frau von Rothe, Rirchbachstraße 6, Herr Dottor. Sonft noch etwas zu

3ch erlebigte meine Beftellungen und ging.

Rirchbachstraße? — Schnurrig- ba lag ja meine eigene Wohnung; unbfechs — auf die Nummer hatte ich nie fonberlich geachtet, nun ich aber unter biefer ftand, wunberte ich mich. bak mir bie nicht fefter im Ropf faß; gele= sen hatte ich sie boch oft genug, Mattschliff auf bem Laternenglas über ber Hausthur, und barunter: "Frau Dr. Menshofs Sotel garni." Und qu= gleich erinnerte ich mich, bag meine blonbe Unbefannte por einer Stunde noch unter berfelben Laterne geftanben hatte. Wenn fie jene Frau bon Rothe war - erwartet hatte ich bas gerabe nicht, es war eine mußigfeitgeborene Laune gewesen, ber Gigenthümerin bie Rinderlode felbft wieder zuguftellen. Einen weiten Weg war' ich wohl nicht brum gegangen. Run aber fpurte ich alter Rerl ploglich fo etwas wie ein Nerbenzuden bor Spannung, und mährenb ich brinnen bas Deffnen ber Flurthur abwartete, bachte ich über ben Namen Rothe nach. Wo war mir ber boch noch begegnet?

Gine turge Minute fpater ftanb ich ihr in einem fleinen Blufchfalon gegenüber - ihr - meiner Unbefannten, und die Abendsonne flimmerte auf bem Blondhaar ber Lode in ihrer Lin= ten, und fie reichte mir bie Rechte und flüfterte ein wehburchzittertes "Dant!" - 3ch machte ein paar Rebensarten. Was man fo fagt, wenn ber Dant in feinem Berhältniß gum Dienfte fteht. Aber ich freute mich, ihr ein Andenken gerettet zu haben.

Den Beileibsblid, ben ich babei über ihr bunkles Gewand warf, fing fie auf, schüttelte traurig bas Haupt und fprach: "Nein, nicht tobt. Man hat ihn

mir genommen. Mein Mann -"Uh! Bebaure unendlich, gnäbige Frau. Der Berluft Ihres Gatten —" ftotterte ich, und daß ich es that, war eine Lüge, fie gum Reben gu bringen. Denn gerabe in biefem Augenblid wußte ich, bag ihr Mann lebte, in bligschneller Gebankenarbeit hatte ich mir bas tombinirt: Der tolle Rothe, ben ich von ber Universität tannte - ein harter, rudfichtslofer Charafter - auf feinem Gute irgendwo in Weftbreuken faß er, mit feiner Frau fo zerfallen, baß man längft bon einer Trennung rebete. Daß fie biefe Frau, bewies mir bas Zittern, bas burch ihren schlanken Leib rann, ebe fie leife, aber ichneibenb falt erwiderte: "Der Gatte war für mich fein Berluft."

Bon einem Tobten fpricht man an= "Ich glaube," fagte ich, mich bernei=

gend, "herrn von Rothe ju tennen. Er war mit mir —" Ein Blid bon ihr brachte mich gum Schweigen.

Ein ftolges Brennen in ihren ftahlblauen Augen, und bann ein troftlofes: "RonnenGie mir gu meinem Berner berhelfen? Dber - " Gie unterbrach fich und ftieg mit heftigfeit berbor: "Möglicherweife find Gie - boch nein! Rein, ich will nicht beschulbigen, wo jeglicher Anhalt fehlt. 3ch bante Ihnen nochmals."

Weiter tam fie nicht, nur noch Bint, ein Riden:

Bon meiner Abichiebsberbeugung hatte fie gar feine Notig mehr genom= men; ich glaube, baß fie weinte.

3wifden meinen bier Banben nannte ich mich zuerst einen Ziegenbod, bie Reugiernafe in anberer Leute Dinge au fieden, refabitulirte bann einmal und noch ein paarmal das Erfahrene, fand es immer wieber unbegreiflich, wie ein Gerichishof bei ber Trennung

hiefer (The bem tollen Rothe bas offenbar einzige Rind gufprechen tonnte, und entwidelte nachber, im Ginbufeln, eine bochft phantaftische Dentthätigfeit, bie fich im Wefentlichen um Austunftsbureaug, Detettippoften und bochfte Inftangen brebte.

Um anbern Morgen aber fah fich bas Alles fo furchtbar nüchtern an, gerabezu efelhaft tam's mir bor, und bagu hatte ich bon juriftischen Dingen nicht die blaffeste Ahnung. Und schließ= lich - jum hundertften Male: Bas ging fie mich an! Mich mit meinen neunundbreißig! Stille Baffer find tief, und eine gefchiebene Frau Los murbe ich aber bas liebliche

Frauenbilb, bas einzige, bas mich gefeffelt, nicht, und als ich fie in ben nächsten Tagen nicht wieberfah, fehlte mir etwas.

3m Commer bes folgenben Jahres erst traf ich fie wieber, in einem Berg= borf ber Dauphine.

"D. bu fleine Belt!" So etwas mochte fie wohl in meinem Geficht gelefen haben; benn fie begrüßte mich mit einem Blid, ber fagte: "Gelt, mich hatten Sie hier nicht gefucht?"

"Meines Anaben wegen verlebte ich ben Winter in Borbighera, bin über Turin gurudgefahren und habe auf ben Rath einer befreundeten Familie in Dulr bie Bahn verlaffen; jum Canb= weg über ben Mont Genebre", erflarte fie nachher.

"Gegen alle Regeln ber meiften Stalienfahrer", warf ich lächelnd ein, und fie antwortete: "Gerabe bas Abfeits bom Wege reigte mich."

"Und ber Romfort." Sie zog bie Oberlippe ein wenig

"Was ift bas? Dinge, bie Beburfniß find, folange wir fie haben. Berner befommt bie Bergluft bier beffer, als ich erwartete, bas ift mir bie Saupt=

Meine Finger glitten bem gartmangigen Kleinen spielend burch bas helle Saar. Und babei entfuhr es mir un= willfürlich: "Welch' reigenber Lodentopf! Und wie ich mich freue, bag Gie

ibn wieber haben, gefiegt -Das Wort war ungart. brauchte ich an ihren Scheibungsprozek gu erinnern! Ginmal gefprochen aber brangte sich mir - und bas gerabe als Antwort auf eine abwehrende Sanbbes wegung - bas Befenninig auf Die Lippen "Ich felbst, gnäbige Frau, bas gestehe ich - nein, Gie muffen mir icon gestatten, Ihnen bie boje Meis nung abzubitten, bie ich eine Zeitlang bon Ihnen hegen fonnte!"

Das semper aliquid war mir wies ber eingefallen, und wie ich fie jest fo bor mir figen fah, fo binreifenb icon in bem glatten, blauen Touriftenfleib, über beffen Stehfragen ber golbene Haartnoten bem Ropfchen burch feine Schwere die stolze Haltung zu geben pien, jublie ich mich jo reuedou,

Gine Beile fchwieg fie. "Sie bachten wie Unbere", fprach fie bann leichthin und bennoch mit einem Schatten auf ber Stirn, bak ich icham= roth ben Ropf wandte.

Und bann plauberten wir bon allers lei, bon unferen Reifen, unferen Intereffen. Wir hatten fo manche Berüh= rungspuntte, auch ben, ziemlich unabhängig und ziemlich allein auf berWelt gu ftehen.

Da braugen schließt man rafch Freundschaft mit einander. 3ch blieb und erfette ihr auf manch fleinem Musflug burch meine Ortstenntniß ben Führer — bis ich überhaupt bergaft, an bie Beiterfahrt zu benten. -Und boch wurde ich in ber heimath er= wartet - erbiheilungshalber. Scheufis lich! Ich hatte Gelb genug, um zu le=

"Und Gie muffen schlieglich fort," mahnte fie eines Tages. Bir ftanben an ber Landftrage, bon wo der Fels jah abschoß nach der

schäumenden Romanche. "Berbe ich Ihnen langweilig?"

fraate ich. Gie lehnte am Gelander bes 216= grundes, fah einer Bluthe nach, bie, ihrer Hand entflattert, in die Tiefe taumelte, wie ein Schmetterling. Und bann sprach fie, ohne ben Blid gu menben, als rebe fie mit bem Bergftrom au ihren Fugen: "Im Lefegimmer fiel mir gestern eine Boltsfage in biegand. Bon biefem Gled habe fich por Jahr= hunderten die Schloffrau bon Grand Laut - unterhalb bes Gletschers brii= ben steht wohl die Ruine ihres Wohn= figes-hinabgefturzt, weil ihr Gatte ihr einmal mißtraut hätte. Nur einmal, wiederholte fie langfam - "nur ben Schimmer eines Berbachts hatte er ge=

Langfam richtete fie fich auf. "hilla" rief ich, "Sie haben in meis nem herzen gelefen, wiffen, bag ich Gie

außert, bem thorichten Gerebe eines

Reibers geglaubt - bas Baffer ba

unten berichlang ihr Blüd und ihr Le-

Sie fah mich an. Mit einem ihrer großen, ftillen Blide. "3ch wollte damit nur fagen, baß ich nicht den Muth hatte, mich bamals zu töbten; er - fie erschauerte leife

- "er war's auch wohl nicht werth ge=

wesen. Und bag -"

"Unb?" fragte ich athemlos. "Daß ich mich niemals wieber bermählen merbe", flüfterte fie. Den troftlofen Blid ihres Muges

habe ich nie vergeffen. 3ch reifte. Daheim that sich bann mein abg girfeltes Tageleben als Brivaigelehrter

in feiner Ginformigfeit wieber für mich auf, aber ich hatte im Frühjahr aus frangöfischen Bibliotheten Stoff genug für eine größere wiffenschaftliche Ur beit gufammengescharrt, fo bag mir's bor bem Schreibtifch noch erträglich war. Unleiblich blieb mir bagegen bie Mittagsftunde; bies feierliche, brottugelbrebenbe Warten auf fabe Ge= richte in gleichgiltiger Gefellichaft mar nie mein Fall gewefen. Rur mit Ginem an unfer Tafel wurde ich bertrauter - fo weit, bag wir uns fchließlich auf Entbedungsreifen machten, bis wir einen ftillen Bintel ge= funden hatten, wo wir unfere zwei bis brei Gange, mehr Sausmanns- als Soteltoft, nach Geschmad bestellen unb ungeftort plaubern tonnten. Es mar ein gescheibter, bilbhübicher Rerl mit einem Untoniustopfe, hieß Erich Mundt, war Ingenieur, vierzehn Jahre junger als ich und bon unbermuftlicher

Mit bem Frühjahr erft tam's mir bor, als briide ihn etwas nieber, immer fichtbarer, fcmerer, fobag fich mir endlich bie Frage über bie Lippen brangte: "Rann ich Ihnen helfen?"

Er fah auf feinen Teller, trillerte mit bem Serviettenring, bob langfum benRopf und fah mich mit feinen bunt-Ien Mugen eine Beile an, als lefe er in meinem Gefichte. Bis er enblich fprach: "Warum follte ich's Ihnen auch berschweigen? Mes, was ich bin, berbante ich einer nur um wenig Jahre jungeren Roufine bon mir."

Mb!" machte ich. Er lächelte trübe.

"Die Sache klingt Ihnen schon betbachtig - ich hatte mir's benten ton-

"Ich werbe Sie nicht wieber unterbrechen," fagte ich rafch, und in feinem Muge las ich's wie eine Drohung: "Wort halten!" ehe er fortfuhr:

"Wir hatten als Rinber gufammen gefpielt, und als Erwachfene blieben wir sehr gute Freunde, auch nachdem meine Roufine fehr jung verheirathet worben war." Auf biefes "worben war" legte er hörbaren Rachbrud. "Meine Eltern ftarben fruh, und mir blieb nichts. Rein garnichts. Da nahm Sie konnte bas. fie fich meiner an. weil ihr ber Niegbrauch eines nicht un= beträchtlichen Bermögens geblieben mar, und fie machte aus mir, mas ich bin. Ihr Mann aber, nebenbei biel älter als fie - fo in Ihren Jahren etwa - war ein Rowdy, ber fie nicht perftand nicht perfteben mollte und es fam schließlich, wie es für sie am bes ften war. Daß man aber in ben bag= lichen Untersuchungen bes Trennungs= prozeffes meinen Ramen benugt batte, um fie als ben schuldigen Theil binguftellen, um ihr bas einzige Rind gu nehmen bas mar bas Schurfifche bas bei. Bum Glüd tonnte ich in aweiter Inftang bas Urtheil wenden helfen, bie Schuld fiel verdientermaßen auf Mann und bas genügte, um ihn in feinen Rreifen unmöglich ju machen. Und bann war fie frei."

"Ift bas Alles?" fragte ich, als er eine lange Paufe machte, und mir pochte bas herz.

Er nidte.

"Nur baß ber Better fich nun mit gang thorichten Gebanten trug. Die, niemals, folange fie eines Unberen, mare eine Gilbe über feine Lippen gefommen, bie ihr berrieth -" Er fubr fich mit ber hand burch bas braune haar. "Aber nun - es war foliege lich ftärker, als ich felbft, und ich fchrieb ihr, ein=, zweimal -" Er ftutte ben Ropf in die Sand. "Sie hat ja Recht: Gie fann nicht anbers. Das schabenfrohe "Alfo boch" ber Menfchen wurde uns in die Ohren gellen, wenn fie mein wurde. Und ich weiß -

"Was wiffen Sie?" Ein wenig rauh mochte ich bie Frage hervorgestoßen haben; benn er fuhr auf und ermiberte faft tropig: "Daß fie mich liebt."

3ch mußte mich erft rauspern, ebe ich fragen tonnte: "Sat fie Ihnen bas gefagt?"

Er schüttelte ben Ropf Und bagu nur ein überlegenes Lächeln: "3ft bas wohl nöthig?" 3ch trommelte auf bem Tijotuch

herum und fagte nichts mehr. Um folgenden Mittag marf ich fo hin: "Wenn Gie in's Musland gin-

Er verftanb, warum, judte aber bie Achfeln. Dann machte er bie Bemegung bes Gelbgahlens.

"hier habe ich mein bescheibenes Ge= balt, im Ausland - mit Rapital freis lich: Man hat mir Betheiligung an einem Bahnbau in Schweben angeboten, aber - fechzigtaufenb Mart baar und bag ich mit bem Gelbe meiner Roufine - felbft wenn fie mir's ans

"Ausgeschloffen!" fagte ich. bas trifft fich ja für mich wunderbar gunftig. Dan hat mir eben ein großeres Rapital gefünbigt, und wenn ich bas in die Unternehmung stede - an fünfzigtaufend fonnte ich auch foon binnen acht Tagen fluffig machen -

Er fah mich zweifelnb an. "Die Sache tonnte schief geb'n —"
"Bah, wo Sie felbst mit betheiligt

Roch ein halb Dugend Ginmanbe bann hatte ich ihn fo weit und für mich bas Bewußtfein einer guten

Unweit ber Trollhättfalle haben fich ihr Nest gebaut. Ich bin noch nicht bagewesen. Sie weiß, warum,

## Abraham's Gpfer.

Ein Roman aus bem Burenfriege bon Guftaf Janfon.

(3. Fortfehung.)

Es murbe eine Beile peinlich ftill. Leutnant Renneby gelang es zuerft, fich bon bem unangenehmen Gefühl zu be= freien, und er mufterte, fo genau es bas Duntel erlaubte, ben Alten. Der Jungling tonnte fich nicht rühmen, Menschenkenner zu fein, aber er hatte balb gefeben, bag ber große Felb= forneit und ber Greis neben ihm amei gute, harmlofe Menschen seien, benen gegenüber es ihn reigte, bie bialettische Ueberlegenheit bes Gebilbeten an ben Tag zu legen.

Aber war er wirtlich einfältig, ber große, ichwerfällige Riefe, ber, auf fein Gewehr geftütt, bort ftanb und an= bächtig jedes Wort von ben Lippen bes anbern berichlang? Und bann biefer Alte, wer war er eigentlich? Er hatte fich nicht vorgestellt und mit teinem Mort feinen Beruf angebeutet. Daß er Prediger war, bas verriethen bie Rleiber, aber bie beiben englischen Of= ficiere hatten bereits bem Scheine miß= trauen gelernt; fie warteten mit ihrem

Urtheil. Inbeffen ichien ihnen bas Schweigen zu lange zu bauern, unb ruhig, fast mohlwollend begann Leutnant Rennebn:

"Sie verabscheuen Streit und Blutbergießen, herr ..., herr ... Er machte absichtlich eine Baufe, um bem Alten Gelegenheit zu geben, feinen Da= men zu nennen und feine gefellschaft= liche Stellung; ber aber berftanb ibn nicht und machte feine Miene, Die Paufe mit einer Untwort auszufüllen. Der Leutnant gudte wieber bie Schultern, fie befagen ja nicht einmal bie einfachften Begriffe bon Lebensart, biefe betben, und spöttisch fragte er: "Aber warum fampfen Gie benn, warum ergeben Sie fich nicht?"

Junger Mann," fiel ber Felbtor= wett bitter ein, "wenn ber Feind in 3hr Land einbräche, würben Gie fich bann ohne weiteres ergeben und bie Natio= nalität mechfeln?"

"Niemals! Nicht ein einziger Eng= länber würbe baran benten."

Dann wollen wir feine weiteren Morte über biefe Sache verlieren, wir betrachten fie auf gleiche Weise, und möge Gott uns unsere Sünden ber:

Sier waren zwei gleich ftarte Bil: Iensträfte aufeinanber getroffen, und nichts war babei gewonnen worben. Mle faben es ein, und ber Meinungsaustaufch zwifchen ihnen murbe barum nicht fortgefest.

Der Alte Schüttelte feinen weißen Ropf, als wollte er etwas Schweres und Drüdenbes bon fich entfernen, und fagte bann mit feiner fanften und et= was müben Stimme:

"Was ihr nicht wollt, bag bie Men= schen euch thun sollen, bas thut auch ihnen nicht! Brauchen Gie mehr gu wiffen, um leben gu tonnen?"

Es war nicht gut möglich, barauf eine Antwort zu geben, und Leutnant Rennebn umging geschicht biefe Schwierigteit burch eine rein perfonliche Frage. Die lange, gebrechliche Geftalt feine Neugierbe, und ba er nichts anbres au thun wußte, is hielt er es für paffenb, Erfahrungen gu fammeln. Sier hatte er befonbers gute Gelegenheit, folche gu machen, und mit einem berbinblichen Lächeln, welches bas Dunkel leiber verbarg, wandte er fich an ben Alten und fagte:

"Mein herr, ich weiß noch nicht, mit wem wir bas Vergnügen haben . . . "Uh, fa fo," rief ber Alte aus, unb am Rlang feiner Stimme borte man, baß er lachte, "ich habe so lange unter meinen Freunden bier unten geweilt, bag ich vieles bergeffen habe. Run, bafür habe ich vieles anbre gelernt." Ceine Behauptung ftanb in fo offen= barem Wiberspruche mit allem, was er bisher gezeigt hatte, bag ber junge Leutnant nun feinerfeits lächelte, aber er war zu gut erzogen, als bag er auf irgend eine Beife bies verrathen hatte. Er machte eine leichte Berbeugung, als ber Alte halb für sich felber fort=

bas fagen tonnen?" "Sm!" huftete ber Leutnant unb flieft feinen Rameraben an, um ibn aufmertfam zu machen.

fuhr: "Wer ich bin, wie foll ich Ihnen

"Ja, nun weiß ich es," fagte ber MIte fanft. "Gie feben bier einen ar= men, alten Miffionar, ber bor bielen, bielen Sahren au ben Schwargen in biefem Erbtheil auszog, um fie aufzuflären. Ich träumte von großen Siegen, benn ich glaubte fteif und fest an meine Aufgabe und thue es noch immer. Aber ich täuschte mich." "Es gibt nicht nur einen Gott," antworteten bie Schwarzen und Unwiffenben; Beigen haben fo viele, baß fie felber nicht miffen, welcher ber rechte ift. Bie tannft bu berlangen, bag wir betnen Borten beute glauben follen; morgen tommt ein Ratholit und fagt uns, baß bu gelogen habeft, fein Gott fei ber befte und mächtigfte; nächfte Woche ericeint ein Methobift und fcreit laut, baß ihr uns beibe betrogen habt. Wir behalten unfere Götter, bis ihr felbft etwas flüger und eurer Sache ficher ge-

Es war Wahrheit, die Unwissenden wußten mehr als ich. Es toftete mich viele und harte Rampfe, um unfere Brrthumer gu ertennen, aber ich that es, bier blieb nichts anberes übrig. Und als ich enblich berftanb, bag berenige, ber fein Biel erreichen will, fich elber überwinden muß, da beugte ich und flatt so viel bon meinem gu fprechen, verfünbigte ich bas perrlichste feiner Gebote: "Du follst veinen Nächsten lieben wie bich felber!" Ban borte mich zuweilen an, und man lachte höhnisch. "Das ist wieber eine von ben vielen Lügen ber Weißen," antworkete man mir, "wir sollen unsere Maffen gerbrechen, bamit fie uns leich-ter vernichten können; und warum fol-

morben feib.

len wir Frieden halten, wenn bie weis Ben Männer es nie thun, nicht einmal unter fich?" - Das war ebenfalls mahr. Berfteben Sie nun, was ein Rrieg bebeutet, und befonbers biefer?" Er griff fich an bie Stirn und fügte leife bingu:

"Doch ich wollte bon mir fprechen. Uch, es ift nicht viel zu fagen von einem alten Manne, ber ben langen Weg ber Irrihumer gewandert ift. Sier fieht Paftor Schmidt, bas ift ein gewöhnlt= cher Name eines gewöhnlichen Menschen, und was ich gesagt habe, ift fcon gu viel. Doch eines noch: ich bin mit biefem Bolt verwachsen, ich febe mit ben Augen meiner Freunde, bente und fühle wie fie. Gie lieben mich, wie ich sie, und früher, wenn ich von meinen Wanberungen unter ben Raf= fernstämmen ausruhte, pflegte ich mich bald bei bem einen, bald bei bem an= bern Farmer in Dornenburg niebergu= laffen. Biel habe ich bisber nicht thun fonnen, nun ift es noch weniger, ber Rrieg ift ausgebrochen, mein Uder ift brach gelegt, und bas Untraut wuchert barauf

"Ja, ber Rrieg brach aus. 3ch folge meinen Freunden jest wie früher und warte und hoffe. Was tann ich an= beres thun?"

Neben bem Miffionar, auf ihre Ge= wehre geftütt, und um ihn ober hinter ihm hatten sich nach und nach etwa fünfzig Männer in breitranbigen Suten gruppirt, feinen Worten laufdenb. wie fie wahrscheinlich früher oft genug gethan hatten. Gie bilbeten eine in ieber Sinficht eigenthumliche Schaar, bon ben erften bleichen Strahlen bes Tagesgrauens beleuchtet, Die fich burch bas bichte Nachtbunkel arbeiteten, um barin einen Rig zu machen, ber bem Licht eine lange ersehnte Gelegenheit geben follte, fich einen fiegreichen Weg zu brechen burch bie bammerigen Nebel gu ben müben, taftenben Menichenfin= bern, bie immer um Licht, mehr Licht bitten und es ebenso oft berfluchen, menn es endlich tommt.

Gin feuchter Wind fuhr feufgenb über bie Gbene, und ein filbergrauer Thau begann sich als bunner Flor auf alle Gegenftanbe ju legen und faltenb burch bie Rleiber gu bringen, bie bejeder Bewegung sich steif und ftarr an= fühlten. Die beiben Officiere waren inbeffen zu ftolg, um bas Unbehagen ju berrathen, bas fie infolgebeffen fühlten, ba niemand in ihrer Um= gebung im geringften anbeutete, bag er fich um die rauhe, beißende Morgen-luft bekümmerte, bis plötzlich Leutnant Stephens schwantte und sich auf seinen Rameraben ftütte.

Der Miffionar trat fofort an feine Seite und bot ihm zu trinfen aus einer Felbflasche, bie ban ber Nath schwet= gend in feine ausgestrechte Sand brüdte. Gin paar tiefe Schlude bon bem ftarken Cognac verliehen ben blei= chen Wangen ein wenig Farbe, aber bie Mugen blieben berichleiert und glanglos, beweisend, bag eine gefährliche Krantheit tüdisch sich bes jungen Man= nes bemächtigt hatte.

"Fieber," fagte ber Miffionar ein= tonig, nachbem er forgfältig feinen Puls untersucht hatte.

Die Männer ringsum nichten ftumm. Es überraschte fie nicht, bie= les zu boren, fie ichienen es im Gegen= theil gang natürlich zu finden, bag bie Fremben, bie hierher getommen waren, bie heftigen Temperaturwechsel nicht

"Wollen Sie nicht fo gut fein und fortfahren, Paftor?" fragte Leutnant Stephens, nachbem er fich ein wenig erholt hatte. "Es hat wohl nicht so viel zu bebeuten?" fügte er fragend hingu, mehr um fich felber einen fchmachen Troft zu geben, als um eine bejahende Antwort zu erhalten.

Der Alte berftand feine Furcht unb fab gur Geite, um nicht bem befum= merten Blid in ben ängftlichen Augen begegnen zu muffen. Er hatte schon an fo vielen Rrantenbetten gefniet, baß er gleich wußte, ob Gefahr im Berguge war ober nicht. hier war, al= Ien Angeichen nach zu urtheilen, ein beinabe hoffnungslofer Fall, und feine niebergeschlagene Miene fagte ebenfo beutlich wie Borte, bak er feinen glüd= lichen Ausgang erwartete.

Der Leutnant bemertte nichts babon, er briidte fich bicht neben feinen Rameraben, und bem Schweigen bes Predigers eine gunftige Bedeutung beimeffenb, fagte er mit ber vielen Rranten eigenthümlichen Leichtigkeit, bis an's Enbe bas Befte zu glauben: "Haben Sie bie Gute und fahren

Sie fort, Paftor! Wenn ich Ihre Stimme bore, fühle ich tein Fieber." Ohne ben Egoismus in feinem Berlangen gu bemerten, nahm ber Miffionar neben ihm Plat, bereit, seine Bitte zu erfüllen. Aber er lachte boch etwas wehmüthig - mitleibig über fich fetber, weil er gehofft hatte, bag einer bon benen, an bie er feine Worte gerichtet hatte, sich biese einzig um ihres Inhaltes willen merten würbe. - Aber felbft wenn fie nur als eine Art Wie= genlied für einen Rranten bienen follten, fo war er bereit gu fprechen.

"Sie haben mich gebeten, fortzufah= ren, ich erfülle Ihren Bunfch gern; meine Aufgabe besteht ja barin, andere gu leiten."

"3ch bante Ihnen!" fagte ber Fieberfranke matt und fant noch mehr aufammen.

Leutnant Rennedy big fich in bie Unterlippe, ärgerlich über bie Schmä= de bes anbern, und ftarrte in's Leere, baburch zu ertennen gebenb, baf bie Worte bes Prebigers auf ihn, ber gefund war, feinen Ginbrud gemacht

bätten. "Ach, wenn es Borte gabe, bie bas folafenbe Gemiffen gu meden bermoch ten und bie Menfchen aus ihrer fclaffen Gleichgültigfeit berausreißen tonnten!" rief ber Alte aus. "Fänden fie fich nur und zugleich bie Bunge, bie fie im rechten Augenblid aussprechen tonnte, fo murbe nie mehr Rrieg ausbrechen . . . Und boch, wer weiß! Die Gleichgütligfeit ift so groß und die Geswohnheit so brüdenb schwer, baß überall bas Unerhörte geschieht, und, Wunber über Wunder, es fällt niemand ein, bağ es anbers fein tonnte.

Der gegenwärtige Krieg ift wohl gleich allen anbern, und was nun bei uns geschieht, wird fich bas nächste Mal wieberholen, wenn es anberswo losgeht. Das nächfte Dal . . . ein Schauer burchriefelte ben Rorper bes Alten, und er lachte fcmerglich, als er fagte: "Werben benn bie Menfchen nie ihrem Ungliid lernen?" Dann fuhr er in gleicher Beife fort wie früber: "Sier tonnen bie fleinen Bolter feben, was fie bon ber Zufunft zu er= warten haben.

"Hier brunten war große Freube, als wir bernahmen, bag man in Guropa eine große Friedensconferenz ein= berufen hatte, ju ber Bertreter aller Bölfer eingelaben wurden. Es war große Freube unter uns, fage ich, benn nun follte allen Befürchtungen ein Enbe gemacht werben; einRrieg tonnte uns schwerlich mehr bebroben, ba jeber 3mift bon nun an auf friedlichem Weg beigelegt werben follte. Und gleich uns ftieß bie gange Welt einen Geufger ber Erleichterung aus. "Endlich, end= lich!" ertonte es aus wunder Rehle und beklommener Bruft, und es tam neuer Glang in bie totesmuben Mu= gen. "Es ift gu Enbe mit Bant und Zwietracht, bas taufendjährige Reich ift getommen."

"Ach, wie wir getäuscht wurden, wie bie ganze Welt fich betrogen fah! Denn faum war die Tinte auf bem auch bon Ihnen unterschriebenen Papier getrod= net, als Gie bie Feber weglegten und gum Schwert griffen. Der Engels= gruß ber Weihnacht an bie Menschen bermanbelte fich in ein Sohngelächter, bie erfte große Friedensconfereng ber Bölter fcolog mit einem Rrieg.

"Was war benn bas Papier, bas mit fo großer Feierlichkeit unterzeich= net wurde? - Gine icone Utopie, ber Traum eines Schwarmers? Rein, Sand in bie Mugen ber Bolter, ein Beweis bafür, baß Menfchen alles ton= nen, außer fich felber ertennen."

Der Miffionar schwieg jah, neigte ben Ropf nach borwärts und sprach ftumm für fich ein Gebet. Die Manner hinter ihm folgten fogleich feinem Beifpiel, bie Ropfe murben entblößt, fanten gegen bie Bruft, und ein leifes, eintöniges Gemurmel ließ fich bon aller Lippen horen. Der frante Officier ftanb im Begriff gu thun wie fie, aber ein bermeifenber Blid feines Rameraben hinberte ihn baran. Berwirrt ließ er bie Sand, bie er fcon an' ben helm erhoben hatte, finten und fah fragend ben anbern an. Diefer bemertte es nicht; er mufterte neugierig bie riefigen Männer, er wollte augen= scheinlich bie Gelegenheit benuten, um bie Feinde zu ftubiren, welche bie moberne Staatstunft feinen Lanbsleuten gegenüber geftellt hatte, und mit einem leichten Lächeln fagte er fich, baß fie wenigstens jest gang ungefährlich ausfaben.

Er hatte feine Zeit, feine Reflextonen fortzusegen, benn mit einem ftob= nenben Geufger fiel fein Ramerab nach rudwärts. Dieses Zeichen bon Silflofigfeit ärgerte ihn; bor biefen abgeharteten Gegnern wollte er nicht einmal zugeben, baf ein englischer Officier frant fein tonne. Um ben Gin= brud zu verwischen, ben bie tleine Gpi= fobe möglicherweise gemacht hatte, fragte er, sobald ber Miffionar fein debet beendigt hatte:

"Entschuldigen Sie, Baftor, welcher Nation gehören Sie eigentlich an?" Der Miffionar betrachtete ihn einen furzen Augenblick, als wollte er fich ba= bon überzeugen, ob bie Frage bes jungen Mannes wirtlich ernft gemeint fei ober einen Doppelfinn enthielte.

Der Officier hielt feinen forschenben Blid ohne gu blingeln aus; feine Mugen nahmen zugleich einen härteren, fälteren Glang an und begegneten bem anbern mit finfterem Trog.

"Rind," fagte ber Alte enblich milb und freundlich, "ich gehöre feiner Dation an; wer bas Bort bes herrn berfünbet, ift überall babeim." 36 fragte nur, weil Sie bas Eng-

lifche ohne Accent fprechen," lautete bie fühle Untwort. "Sie irren fich," antwortete ber Alte ruhig, und feine Stimme berrieth feine Ungebulb, obwohl er ben berftedten Berbacht binter ben Worten bes anbern berausgefühlt hatte, "meine GI= tern waren Deutsche. Und weil Gie biefes nun wiffen, fo wollen wir nicht über bie Anfichten ober ben Glauben ftreiten, benen ein Menich folgen gu muffen glaubt, weil er auf ber einen ober anbern Geite einer gemiffen Grenglinie geboren worben ift. Untworten Gie mir ftatt beffen ebenfo aufrichtig auf eine andere Frage!"

"Laffen Gie boren!" "Nur nicht zu schnell, laffen Sie fich Er wartete einen Augenblick und fragte bann: "Wollen Gie benfen ?'

"Nein," antwortete ber junge Leut= nant, ohne eine Setunde gu gogern, und blidte ihm talt und feft in bie Der Inftintt hatte ihm bie bon feinem Standpuntt aus einzig richtige Uniwort in ben Mund gelegt, und er hatte volltommen recht; was nügte es boch, zu benten, wenn es weit bequemer ift, zu gehorchen, und andere

die Berantwortung übernehmen? "Wir find berurtheilt," murmelte ber Miffionar tonlos und fant wie bon einem Schlage getroffen gufammen. Es schien, als ob er trop feiner Worte bon borhin eine schwache Hoffnung gehegt und gu ihrer Befräftigung ben Gefangenen gu einem freiwilligen Bugeftanbniß zu bewegen gefucht batte, was allerbings an fich ja wenig Werth hatte. Aber bas fchnelle, bestimmte Nein bes jungen Mannes, ohne jegltches Nachfinnen hervorgeftogen, löfchte unbarmbergig bie febroache Flamme. Und gum gweitenmal murmelte er: "Wir find berurtbeilt."

Die Augen gen himmel erhoben und mit etwas im Blid, bas ben berben igen bes riefenftarten Mannes einen feltfamen Glang berlieh und fie berschönerte, entgegnete jeboch ber Felb-

"Das enticheibet allein ein Stärte: rer." Und er wies nach oben. "Ja," fiel ber Miffionar fcnell ein, "über allem und allen berricht ber herr bes himmels und ber Erbe." -Und fich wieber aufrichtenb, fügte er mit unerwarteter Rraft bingu: Borfebung läßt nie bie Ungerechtigkeit triumphiren. Der herr fegne und bebute uns!"

Drittes Rapitel. Die Sonne war langft aufgegangen.

Buerft hatte fie einige bleiche, gleichfam wiberftrebenbe Strahlen vorausgewor= fen, bann flammte bas Licht ploglich auf, und bas Dunkel entfloh. feuchter, falter Rebel fcmebte eine Weile bicht über bem Boben und be= gann balb in ber Form bon Tau auf bas Gras zu fallen, mo feine Berlen im Connenschein funtelten und bligten. Und bann flog ein glübenber, trodener Windhauch bon Guben über bie Gbene, und bie Feuchtigfeit ber= schwand auf einmal, wurde von ber Erbe und bon ber Luft aufgesogen und

Der Miffionar ging mit gefenttem Ropf burch ben Rreis, wo bie Manner ichweigend ihm Blat machten. Der Weldtornett ftanb unbeweglich und fah bald nach bem Gehenben, balb nach ben beiben Officieren, wobei bie Saltung bes jungeren feine unverhohlene Be= munberung gu erregen fchien. Dann schüttelte er seinen Ropf, warf Die Büchfe über bie Schulter und fagte, wie aus einem bofen Traum ermas chenb:

"Es ift Beit, aufzubrechen un'b weis

ter zu ziehen." Die Männer um ihn her gerftreuten fich ftumm, fattelten ihre Pferbe, fpannten bie Ochfen bor bie Wagen und machten alles jum Aufbruch be-

Die beiben gefangenen Officiere blidten falt und überlegen um fich. Der ältere fuchte, obwohl fcwach und matt, fo gut es fich thun ließ, bem Beifpiel feines entichloffenen Ramera= ben zu folgen.

"Mich friert", flüfterte er aber nach einer Beile und hullte fich erschauernd

in feinen Mantel. "Nun ja, Stephens, aber laß fie nichts merten", antwortete ber anbere leicht. "Sieh, bort tommen fie mit unfern Pferben." Mit einem furgen Riden wies er ben Mann ab, ber bie Thiere borgeführt hatte, und fprang in ben Sattel. Go wie er bort fag, bie Bügel in ber einen Sanb haltenb und bereit, weiter zu reiten, glich er am wenigsten bon allen einem gefangenge= nommenen Feind, er ichien eher ihr Anführer zu fein. Und untlar tauchte ein folder Bebante auch in ihm auf, als er fah, bag er einen großen mora= lifchen Sieg errungen hatte, inbem er burch feine Beigerung, zu benten, bem Feind ein bollgerütteltes Dag bon Wahrheit zum Nachgrübeln gegeben hatte. Und als Englander freute 28 ihn, bag ber Bufall gerabe ihm Gelegenheit berichafft hatte, bas Camenforn gu faen, bas, falls bas Glud gunftig war, vielleicht binnen furger Beit bie gange Schaar fprengen unb bie Manner nach allen Simmelsrichtungen gerftreuen wurbe. Die Lippen au einem mitleibigen Lächeln über bie fceinbar geringe Biberftanbstraft bes ifens bergiebenb, fich an feinen Rameraben mit ber Mufforberung, fich ju ermannen.

"Mich friert entfeglich", fagte biefer gum zweitenmal. Der funtelnbe Blid bes jungeren Officiera murbe eine Gefunde lang unrubig, bann fab er ben anbern etwas ungebulbig an, währenb er langfam und borfichtig auf ben Pferberuden fletterte, und fragte:

"hat bie Prebigt bes Miten einen folden Ginbrud auf Gie gemacht?"

"Ich tann es nicht leugnen." "Nun wohl, unter uns gefagt, auch ich habe mich babon berührt gefühlt. Er glaubte jebenfalls an feine Borte, und mas schlimmer ift, taufenb anbere thun es ebenfalls. Rommen Gie nä= her, wir wollen barüber fprechen! Co, nun. Es ift boch ein berrliches Be= fühl, einen prächtigen Renner unter fich gu haben, nicht mahr? Man wird ein gang anberer Menfch und glaubt, etmas magen zu fonnen. . . Bum Teufel, feben Gie boch nicht fo unruhig um fich, man fonnte glauben, bag wir eine Flucht beabsichtigten. Zeigen Gie feine folche Bermunberung!" fiel er barfc ein, als ber erftaunte Blid bes Rameraben bem feinigen begegnete, unb in leifem Flüfterton und mit einer Diene bie feinen Borten vollftanbig wiberfprach, fügte ber junge Mann bingu: "Ratürlich machen wir einen Berfuch, ju entfommen, falls bie Gelegenheit gunftig ift, aber. . . ftill!"

Gin paar Buren ritten mit porgeftredten Gewehren bicht hinter fie und richteten bie Gangart ihrer Pferbe nach jener ber bor ihnen Reitenben.

"3ch möchte blog wiffen, ob bie Gauner englisch berfteben," murmelte ber jungere Officier argerlich. wird ein wenig ichwierig fein, bie Unterhaltung nach ben Sprachtenniniffen unferer Bachter eingurichten. Bir muffen unterfuchen, wie es fich ber= halt." Und mit ber gleichen forglofen Sicherheit, bie er bie gangeBeit gezeigt, wandte ber junge Lieutenant fich im Sattel um und beobachtete bie Anord= nungen bor bem Abmarfch. "Richt übel", gab er, wenn auch wiberwillig gu, als er fah, wie Borber- und Geitenbedungen ausgefanbt wurben, morauf fich bie gange Schaar gleichzeitig auf ein Beichen bes Felbtornetts in Bewegung feste. Und gleichgültig, als ob ihn bie Sache nicht im geringften etwas anginge, mufterte er barauf bie beiben Bachter. "om, ber Lange ift gewiß einfältig, aber ber fleine Duntle lints fleht tlug genug aus. Soren Gie, mein Junge," wandte er fic birett an ben letteren, "Ihr Pferd scheint sehr ausbauernd zu sein, ift aber gewiß nicht schneufüßig."

"Rein, eine Buchfentugel geht fonel.

ler", antwortete ber Dann ruhig, "und ich bin ein guter Schute," feste er fed bingu.

Der Officier biß fich in bie Unterlippe, die Drohung war zu beutlich, als baß fie hatte migberftanben werben

fönnen "3ch habe mich nicht getäuscht", fagte er bann leife gu feinem Ramera= ben, "er hat einen guten Ropf. Den hinters Licht gu führen, wird uns nicht gelingen. Run, bas wird mich nicht irre machen. — Sprechen Gie frango fifch, Mann?" fragte er ploglich in bie= fer Sprache.

Die beiben Buren begegneten feinem fcarfen Blid mit einer erstaunt-un= dulbigen Diene, bie jebes Bebenten in biefer Sinfict pericheuchte.

"Die Sache ift flar", fuhr Lieute= nant Rennedy zu feinem Rameraben fort, indem er fich noch immer ber frangofischen Sprache bebiente, "fie berfteben nur hollandisch und ein we= nig englisch, was gur Folge hat, bag wir gezwungen find, unfere, wie ich fürchte, etwas unbollstänbigen Rennt= niffe in ber Sprache ber Ballier gu üben." Er lachte gufrieben über bie relative Freiheit, die ihnen die Unwisfenheit ber beiben Wächter gewährte. "Befummern Sie fich nicht um unfere Mannichaft", fuhr er fort, als Stephens Miene machte, fich umgumenben, "bie Leute feben mohl ein, bag jeber Berfuch gu Wiberfeglichteit eine Dummheit mare, und je weniger wir uns jest um fie betummern, befto mehr wird man ung bertrauen. Geben Gie Sache Sie nichts anginge. Das wirb haben sie einmal sich auf uns zu ber= laffen begonnen, fo ift es unfer Glüd. Run, wir wollten uns ja unterhalten. Sprechen Sie etwas, Menfch, und hangen Gie nicht fo ben Ropf!"

"Es hilft nichts, Rennedy, ich habe

gu benten begonnen." "Brauche ich Sie an bie erfte Pflicht eines Solbaten zu erinnern? Wohl taum, Gie fteben ja boch in ber Gunft unferer Borgefetten, aber wenn Gie fich nicht von aller unnöthigen Gefühlaflunterei befreien, fo beginne ich lieber Stephens. Recht ober Unrecht, was meinen Sie, was geht biefe Sache ben Gang ber Weltereigniffe an? Seien Sie gufrieben, bag Sie auf feis ten bes Stärkeren fteben, bamit haben Sie große Musficht auf Belohnung, wenn bie Schlugabrechnung ftattfin= bet. Seutzutage bestimmt nicht mehr ber moralifche Gehalt einer Sache ihren Werth; ber Ausgang allein ents scheibet alles, Sieg und Gelingen ift bas Biel geworben. Unfere Führer ha= ben bies eingesehen und giehen rudfichtslos ihre Confequengen baraus, bas ift ihre Starte." "Es giebt aber boch eine Borfe=

hung. "Möglich, aber in biefem Fall fteht fie gegenwärtig auf unferer Geite, benn am Enbe betommen wir boch Recht. Ja, es bauert vielleicht noch einige Zeit bis babin, und bies ift argerlich,aber wir werben unter allen Umftanben bas geftedte Biel erreichen. Gin ganger Welttheil gehört uns icon, große Theile ber anbern find unfer, und biefer bier mit feinen unerschöpflichen Reichthumern eignet fich ausgezeichnet bagu, um es einmal gang und gar gu werben." Plöglich ftodte er, um nach einer turgen Weile überrascht

auszurufen: "Bum henter, was geht benn ba brüben bor?" Unerwartet war eine Stodung an ber Spige ber Colonne eingetreten, wo fich ein Dugend Manner mit unruhis gen Gebarben um ben riefigen Führer sammelte. Ban ber Rath wintte beruhigend mit ber rechten Sand nach rud= warts und rief etwas, mas bie beiben Officiere nicht verftehen tonnten, obmobl fie fich anftrengten, feine Com= manboworte gu unterscheiben. Sie tonnten inbessen sogleich sehen, was er bamit gemeint hatte, inbem gwangig Mann in einer langen Linie ihre Pfer= be nach links lentten und in rafenbem Galopp hinter einer ausgebehnten Un= höhe verschwanden. Unmittelbar ba= rauf ritt eine neue, halb fo ftarte Batrouille, bon bem Felbfornett in eigner Person angeführt, vorwärts, mahrend bie Bagencolonne und bie übrigen eine jahe Schwenfung nach rechts machten und in raschem Trab in ber nun eingeschlagenen Richtung zu reiten be-

gannen. "Die Unfrigen muffen fich in ber Rabe befinden," bermuthete Lieute= nant Renneby und erhob fich in ben Steigbügeln, um einen Ueberblid über bas Gelanbe ju geminnen. Aber bie Sügel ringsum hinberten ihn, etwas au feben, und migmuthig feste er feis nen Ritt fort.

"Rafch ju!" befahl ber furgewach= fene ber beiben Buren. Der Lieutenant fühlte fich berlett burch bie bariche Unrebe und manbte

fich um, um feinem finfteren Blid ber=

ausforbernd zu begegnen. Der Bur hielt feinen hochmuthig forichenben Blid aus, ohne feine Die= ne gu beränbern, aber als ber Lieutenant große Luft bezeigte, fein Bferb anguhalten,ftatt in icharferem Tempo au reiten, ba fügte er brobenb bingu:

"Rafch zu, habe ich gefagt!" "Und wenn es mir nicht einfällt, au gehorchen, mas wollen Gie bann thun?

Der Bur lentte fein Pferb neben ibn und fagte gwifchen feinen bart gu= fammengebiffenen Bahnen:

"Bor brei Monaten befaß mein Bater vier Sohne, jest hat er nur noch amei. Mo bie beiben anbern finb, weiß niemanb." Er machte eine turge Paufe und fuhr bann fort: "Falls Sie mir eine Gelegenheit geben, Ihnen eine Rugel in ben Ropf zu jagen, werbe ich Ihnen fehr bantbar fein." Und um feinen Morten ben richtigen Nachbrud gu geben, fpannte er ben Sahn feines Ge-

geirrt hatte. Bahricheinlich befanben fich viele unter ihnen, bie gleich bem Mann neben ibm bas Recht au baben glaubten, ibre Bribatrache ausauiiben. und baf wenigstens biefer bier nicht gogern würde, bas bewies fein bufterer Befichtsausbrud. Der junge Lieute= nant gab ber Nothwendigkeit nach und brachte fein Pferd in einen furgen Ga= lopp, infolgebeffen er fich fchnell ben Wagen näherte.

Mehrere Stunden lang wurbe ber

anftrengenbe Ritt fortgefest, ohne bag bie Urfache biefer Gile gu entbeden war. Noch immer ging es zwischen ben wellenformigen Sügeln bahin, welche bie Musficht auf ein enges Bebiet befchrantten, und fo oft bie Befangenen sich einbilbeten, daß sie nun hinaus auf eine größere Gbene gelangen würben, murbe ber Gefichtstreis auf eine Meile Entfernung bon einem neuen Sügel abgeschloffen. Bur Mittagszeit wurde ein turger Salt an einem fleinen, faft ausgetrodneten Strom gemacht, mobei man einige Baffermelonen bertheilte. Die Buren, bon benen blog breißig versammelt waren, schälten haftig bie großen, faftigen Früchte, verzehrten einige Scheiben babon, ohne aus ben Sätteln gu fteigen, und ichidten fich an, nachbem bie Pferbe ein fcmutiges Baffer aus einer Grube gwifchen ben Steinen gefchlürft hatten, weiter gu gieben.

Gin furger Aufenthalt murbe ba= burch veranlagt, bag Lieutenant Ste= phens fich nicht mehr im Sattel gu halten bermochte. Seine Schwäche hatte fich bas Mussehen, als ob bie gange burch ben heftigen Ritt gugenommen, und trog ber brudenben Sige murbe bie beiben in Sicherheit wiegen, und fein Rorper bon Froftschauern gefdut= telt. Bahrend ber furgen Raft hatte er vergeblich verfucht, ein Studchen Melone gu genießen, aber ber fügliche Banillegeruch etelte ihn nur an. Bloglich fiel er bewußtlos gu Boben, ebe jemand es hindern tonnte.

Im nächsten Augenblid mar ber alte Miffionar an feiner Seite, und auf einen Bint bon ibm hoben zwei Dragoner ben Rranten auf und legten ihn in ben letten Bagen, ber für Rrante ober Bermunbete eingerichtet mar. Der Alte bettete, fo gut es fich thun an Ihrer Butunft gu zweifeln, mein ließ, feinen Batienten auf einige Felle und Deden und nahm neben ihm Blat, inbem er feinen fchmergenben Ropf ftütte. Der Bur, ber in ban ber Raths Ubmefenheit ben Befehl über Die Schaar führte, gab bas Beichen gum Aufbruch, und wieber ging es mit ber gleichen rafenden Gile bahin. Aber statt zwischen ben Hügeln hindurch wurden jest bie Pferbe ben Abbang eis nes Cloots (Clott gleich ausgetrodnetes Mlugbett) binabgelentt und auf bem Grund bes letteren ber Marich fortgefest. Lieutenant Renneby blieb in ber

Nahe bes Wagens, in bem fein Freund lag. Die Rrantheit bes Rameraben, bie taum ungelegener hatte eintreffen fonnen, beunruhigte ihn, und er gab angefichts biefer Thatfache jeben Bebanten an Flucht auf, ohne jeboch ba= bei bie hoffnung auf einen gunftigen Bufall finten gu laffen. Da er nun mit niemand mehr feine Gebanten, beren ihn in biefem Moment eine gange Menge neuer überwältigte,austaufchen tonnte, fo war er gang und gar auf fich felber angewiesen, aber er unterlief boch nicht, bie gange Beit genau auf alles acht zu geben, mas fich in feinem Gefichtstreis gutrug. Dag er balb befreit werben wurde, bas nano bei ihm; es fragte fich nur auf welche Beife. Gein Bferd mar zu ermübet, als bag er feiner Schnelligfeit batte bertrauen mogen, und überbies lieft bie Wachsamteit ber beiben Suter nicht eine Setunbe nach. Go oft er bor= fichtig über bieSchulter nach rudwärts schielte, begegnete er bem finfteren Blid bes jungen Buren, und wenn er. um ben Burichen gu prüfen, einen Moment anhielt, fo machte jener eine fprechenbe Bewegung mit ber Buchfe. Es blieb alfo nichts anderes übrig, als zu warten. Um inbeffen auf irgend eine Beife bie Zeit zu verfürzen, ritt er an ben Wagen beran, mo ber Rrante fich in Fieberphantafien wand, und als er eine Beile ftumm beobachtet hatte, wie unermublich ber Miffionar in feiner Fürsorge war, ba beugte er sich ju ihm nieber und fagte:

"Sie find febr gütig, herr Baftor." "Er ift ja ein Menfc," antwortete ber Alte einfach.

"hm, ich glaube, baß Gie in ihm bloß einen Weind faben." ich habe teine Feinbe," lautete Die

fanft gurechtweifenbe Untwort.

Lieutenant Renneby bif fich in bie Lippen. Ihm gefiel ber untermürfige Ion mit feinem hintergrund bonhoff= nungslosigfeit nicht. Sowohl Ergie= hung als Charafter hatten ihn gum 3meifler gemacht, und alles, was er feit jenem Zeitpuntt gefeben, als er ei= nen felbftftanbigen Gebanten faffen ge= lernt hatte, hatte ihn nur in feiner Auffaffung beftartt, bag nur ber Egoismus bie Belt regiere, und bag ber= jenige, ber ftart und rudfichtslos genug fei, porwärts tame und Unfehen und Erfolg ernte, mahrend ber Schwache jum Untergang berurtheilt werbe. Er, ber ftola fich mit feiner breiundaman= gigjährigen Erfahrung bruftete unb ficher gu wiffen glaubte, bag jebe gute That verlorene Mühe fei, fagte fich, baß ber Miffionar nicht in biefe Umgebung paffe. Er ftorte ben Ginbrud unter ben Buchfen im Borbergrunde, unter ben ichnaubenben Pferben unb ben ftummen, entichloffenen Mannern. Der Marich wurde in gleich rafchem

Tempo auf bem Grund bes Gloots fortgefett. Un ber Spige ritten einige Buren, bie Buchfen fcufbereit in ben Sanben haltenb, bann folgten bie entwaffneten Dragoner, auf beiben Geis ten von einer zehnfachen Bahl von Wachen umgeben, und nun famen bie bier Wagen mit ben Raffernfuhrleuten, beren weiße Bahne gwifchen ben rothen Lippen leuchteten. Leutnant Renneby andte fich ab, er mochte nichts mehr Der Lieutenant unterbrückte seinen sehen; saß nicht ber zitternbe Kerl vom Born und spornte sein Pferd an. Er vorigen Abend auf dem vordersten sah ein, daß er sich in manchen Din-gen hinsichtlich der Feinde bedeutend sen zwanzig Mann. Es fand sich nichts

Reues ober Mertwürdiges in biefer Anordnung, nur bie Ungewißheit fcmebte über ber Schaar und hielt jeben Rerb gefpannt. Und baneben erhoben fich bie gelben, fteilen Sügel, unb barüber zeigte fich nur ein Streifen hoben, flarblauen himmels.

Diefes Einerlei, bas fich Stunde um Stunbe wieberholte, machte ben jungen Leutnant nachbenflich. alten Gebanken hatte er bon fich ge= schüttelt als zu fehr nieberschlagenb, aber unaufhörlich traten andere an ih= re Stelle. Er war hungrig, wollte bies aber um feinen Breis gefteben. und überdies murbe er bon bem Neuen bebrüdt, bas fich in ibm rührte. Es gab etwas, bas feine ftille Wehmuth in fei= ner bon Ratur unbeugfamen Seele erregte, ohne bağ er fich erflaren tonn= te, morin es bestanb.

Der Rrante ichlief ichwer, trop ber Stoße bes Bagens auf ben ba unb borf gerftreut herumliegenben Steinen. Seine Bruft hob und fentte fich mubfam, und ber Athem ging ftohnenb, magrend ein Musbrud bon peinlicher Unruhe auf feinem Gefichte lag, wo bie Schweißtropfen unaufhaltfam ber= borbrangen und bie Wangen berab= floffen.

Leutnant Renneby betrachtete ihn theilnehmenb.

Der Miffionar begegnete feinem Blid mit einem befümmerten Musbrud und fagte leife:

"Es fteht übel um Ihren Freund. Dag er ichlafen tann bei biefem Larm ringsum und unter ben heftigen Beme= gungen, bas ift ein ichlechtes Beiden." "Sm!" Der Leutnant wurde fchnell äußerft ernft geftimmt und wibmete gange Aufmertfamteit bem feine

Freund und feinem Pfleger. Der Miffionar trat jest als etwas. gang anberes auf benn als Bufbrebis ger, wie in ber bergangenen Racht. Mit ber rührenben Würforge einer Mutter hüllte er bie Deden beffer um ben Rorper bes Rranten; in febr un= bequemer Lage hielt er bie gange Beit porfichtig ben Ropf auf ben Anien, um baburch bie Einwirtung ber Stöße bes Wagens gu milbern. Es lag etwas fo Wohlthuenbes in biefer felbftlofen Aufopferung, bag ber Englanber fich babon ergriffen fühlte. Mit einem fympathischen Ausbrud in feinen friiher fo fteifen Bugen fagte er ploplich:

"Mein herr, gestatten Sie mir, Ihnen meine Hochachtung auszusprechen für Ihre Gute," Und fehr corrett, wie er fonft wohl eine Dame ober einen Borgesetten begrüßen mochte, legte er bie Sand an ben Belm und verbeugte

Der Blid bes Alten irrte an feinem Gesicht vorüber und hob sich gegen je= nen Streifen himmel, ben fie über fich faben; mit einer muben Bebarbe, bie nicht ber schönen, obwohl ehrlich ge= meinten Phrafe, fonbern ber allgemein einftubirten Oberflächlichfeit galt, bie meift bie Form als bie hauptfache be= trachtet und fich mit einer schönen Schale begnügt, auch wenn ber Rern fehlt, antwortete er leife:

"Worte . . . Worte! Warum wird fo piel gerebet und fo wenig gethan? Junger Mann, wenn bie Thaten bie Früchte ber Gebanten find, fo muß bie Saat von ber fclimmften Urt fein."

Der Leutnant ertannte nicht fogleich ben Grund gu feinem Bormurf und blidte abmeifend beifeite, als er ihn inftinttmäßig bereute, einsebenb, wie armfelig es war, einem Mann gegen= iber mit einer banglen Dantfagung au fommen, ber es gu feiner Aufgabe gemacht hatte, allen Leibenben ohne Rudficht auf Rationalität ober Saut= farbe und bor allem ohne bas Berlangen nach Lob zu belfen.

Der Alte betrachtete foridenb bas Geficht bes Leuinants, bas er nur im Profil fah, und gleich als wenn er bie Gefühle bes anberen geahnt hatte, fuhr

"Wir Menfchen alle find gang mertwürdige Geschöpfe, nicht wahr? Ueber= all hören wir bas Gute loben, aller= orts wird ber rechte Weg gezeigt, und was thun wir? Run, wir stimmen willig in bie Jubelchore ein, trotten aber gebantenlos in ber alten Spur fort. Warum thun wir fo felten bas, mas wir follen?" Der junge Mann blidte auf ibn nie-

"Borte . . . Borte," fagte ber Mite gum zweitenmal, "ben hungrigen bietet man Steine . . . Worte . . . Morte! Einer ber Buren in ber Schaar bin= ter bem Wagen trennte sich von den ans beren und ritt an ben Wagen beran.

ber und gudte bezeichnenb bie Schul=

"Sind Sie nicht mube, Dom?" ragte er freundlich. D nein," lautete bie Antwort im

gleichen Ion wie die Frage. Rein, nein," fagte ber Mann phlegmatifch. "Aber wenn Sie nichts ba= gegen haben, fo werbe ich Ihren Blag einnehmen und ben Rranten flügen." Dante, mein Freund, ich habe es wirtlich nöthig, mich ein wenig gu ftre-

Und als wenn es bie natürlichfte Sache von ber Welt gemefen mare, glitt ber Bur aus bem Gattel, fletterte in ben Bagen, feste fich und legte ben Ropf bes Rranten auf feinen Schook während ber Allte fich ber Länge no neben ihm ausstrecte. Aber ebe er bies that, fagte er, berfcamt fich entschulbi= genb, ju bem Leutnant, ber mit einer Mifchung bon Demuthigung unb fchlecht berhehltem Unwillen ihrem Gebahren aufah: "Ich bin nicht mehr fo ftart wie früher."

Ohne etwas zu erwibern, fpornte ber Leutnant fein Pferb fo heftig, bag es fich baumte, und fprengte bavon. Es war feine Pflicht, feinem Lanbsmann gu helfen, und boch mar es ihm nicht einen Mugenblid eingefallen, Beiftanb angubieten. Die Abfict bes Alten war es nicht gewesen, ihm eine Lettion gu ertheilen, bas hatte er an feiner entichulbigenben Diene gefeben, aber bennoch überzog eine tiefe Rothe bie Bangen bes Leutnants.

(Fortfehung folgt.) - Dan foll feinen Ropf immer recht hoch tragen, niemals aber feine

## Verfull der Manneskrall und wie dem Einhall geboten werden kann!

Wichtige Austunft für nervofe ichwache Männer.

Es gibt biele Manner, welche taglich an ben Folgen bon Gelbfibefledung leiben. Es gibt biele Manner, welche an leiben. Diefer Buftanb benimmt bem Rörper bie Araft und bem Gebien ben muth um ben betreffenben Leibenben eine Bflichten nachtommen zu laffen.



arme Opfer felbst fic ber Tragweite berfeit wird bann ber Zustand berartig berichlimmert, daß es nur ben geübteften Spezialiften möglich ift, den Betreffenben einem Leben bes Glüdes und ber Rufriebenheit guguführen. Jebermann, ber fühlt, bak er nicht alles ift mas er fein follte, ber fühlt, baß er burch vergangen Augenbfünden feinen Rörber gefchvächt bat, daß durch folecht behandelte früher Rrantheiten fein Blut und Birtulation vergiftet und trage ift; ber fich bewußt ift, bag eine unbequeme Strittur fein Leben berbittert, ber burch aiftige ober auftedenbe Audfluffe geplagt ift, follte nicht berfäumen, fich fofort an und zu

## Die Zeit ist da.

Marum immer franteln? Sakt Math tommt gu uns, und Gie werben ben Tag feanen, mo Gie es getban.

Konfultation frei. Medizin frei bis geheilt. Rath frei.

### Wir find die Meifter-Spezialiften im Nordwesten.

Langiabrige Erfahrung fest uns in ben diese Behauptung aufzustellen, wie auch tausende wahrer Zeugniffe beweifen tonnen. Wenn Sie uns mit einem Befuche beebren, fo foll es uns freuen, Ihnen umfere neue und erprobte Wethobe au erklären. Wir haben taufende bon Fällen bergeftellt und werben basfelbe für Sie thun. Frisch gewagt ift halb gemormen Geben Sie fich nicht ber Rer. ift, fann auch für Gie gethan werben, Die beste wissenschaftliche Behandlung ift Ibnen biermit angeboten. Rehmen Gie fie an, ebe es au fbat ift.

Täglich offen! Stunden bon 10 bis 4 Uhr und 6 bis Uhr. Sonntags und alle Feiertage nur

## State Medical Dispensary.

S.-W.-Ecke State u. Van Buren St. Gingang 66 Dft BanBuren Str., Chicago,

Finangielles.

## Foreman Bros. Banking Co.

Bildoft-Ede LaSalle und Mabifon Str. Rapital . . \$500,000 Heberichus . \$500.000

Powin G. Foreman, Ardfibent. Oscar G. Foreman, Bisebrüftbent Sesuge N. Woife, Kaffirer.

Magemeines Bant . Gefcaft. Ronto mit Firmen und Bripatperfonen erwanfct.

Beld auf Grundeigenthum gu berleihen.

Greenebaum Sons, Bankers, 88 aus 45 Degreer ere. auf Chicagoer Brumb. Geld

eigenthum ju ben sties berleihen beigft gangbaren Bin-



## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, INSTITUTE,

84 Aclama Str., Zimmer 60;
gegeniber ber Jair, Dezier Beilding.
Die Aerze diefer Anfail ind erjahrene bentde Bezalaissen und die eine Ebjuse leibenden Mitmeniden so sie eine Ebgründlich under Gebrachen zu bellen. Sie deiag gründlich unter Gebrachen zu bellen. Sie deiag gründlich unter Gebrachen zu bellen. Sie deinantheiten der Männer, Hounenstein u. Menanatharteit ein. Derachionen don exitet klasse
eine Ausgen von Geläthessenung, verleren
eannbarteit ein. Derachionen don exitet klasse
peraleuren, für raditale gefünng den Brücken,
geb. Zumvern, Karlossesse (dodernichteten).
Rommitist umb behor Jhe betrasthet. Menn
titte, diagsten wir Batisanen in unser Brücke
phital. France werden vom Francenzes (dophital. France verben vom Francenzes (donur drei Dollars

Befet bie Abendpost. Das Zauberlied. Bon 3. 80 rm.

"Wenn Dein ich bent", bann finn' ich oft in träumerischem Gang; weiß nicht, was ich von Dir gehofft, weiß nicht, warum mir bang!" - -Die begleitenben Attorbe berflangen

Die junge Frau hatte sich aus ber nachläffigen Stellung, in ber fie im blumengeschmüdten Erter geruht, er= hoben; etwas nervos warf fie bas Buch, in bem fie gerftreut geblättert, auf ben Fauteuil und ben Berlenvorhang bei Seite schiebend, ber scheinbar ben Erter bon bem burch bie letten Strahlen ber Abendfonne bergolbeten Gemache trennte, trat fie näher. Der Sanger war bei bem Gerausch ber flirrenben Glas- und Bambusgehänge em= borgefahren; bie Sanbe glitten traumberloren über bie Taften, flagenbe, er= innerungsreiche Accorbe schienen ben Inhalt der eben gefungenen Worte nochmals burchleben zu wollen, bann ein turges, unbermitteltes Abbrechen ber Melobie, wie wenn er feinen Ge= banten gewaltfam Schweigen gebieten wollte - ein jäher turger Schluß. Die schlante Gestalt war an ben

Flügel getreten, ber in ber Mitte bes mit Geschmad und Lugus reich ausgeftatteten Gemaches ftanb, mit Roten und Partituren bebedt, und mahrend fie bie lofe, in einem Arnftallfelche ftedenben Blumen in gewollter Unordnung malerisch orbnete, fragte fie mit etwas gitternber Stimme: "Dies Lieb scheint Dich an etwas zu erinnern, an etwas, bas Dich beschäftigt und erfüllt, und biefe Erinnerungen find es, bie ihre Faben wohl zu jenem - Beib hinüberspinnen, bas wir beute ermarten - bas Du mich zwingst in meinem Saufe zu empfangen, an Deiner Geite gu feben! Ift es ein unbilliges Berlangen, wenn ich Dich bitte — bitte, Francesco, mir Deine Beziehungen gu jener Frau zu enthüllen ?!"

Sie mußte etwas lange bie Antwort erwarten, die sie erhoffte. Ein langes Schweigen folgte ihren Worten; eine jener schicksalsschweren Paufen, bie in ihrer flummen Sprache bas Glud zweier Menfchen in ihrem Schoofe ber-

Endlich fab er auf, und ein warmer, entschloffener Blid streifte bas junge

"Ja, Du haft ein Anrecht auf meine Offenheit, Marie; Du mußt bie Geschichte bieser Frau erfahren und ben turgen Roman, ben fie in meinem, ich in ihrem Leben gefpielt. Diefe Dam= merftunde mit ihrem weichen Zauber ift wie geschaffen gur Beichte, und fie wird bie leifen Zweifel an mich, bie burch Deine Worte gittern, wohl auf nimmerwiedersehen berscheuchen."

Sie hatte fich nach feinen letten Borten auf die Chaifelongue gleiten laffen und fah, ben Ropf in bie Sand geftugt, gu ihm binüber. Der junge Mann lieft bie Sanbe bon ben Taften finten, feine Augen schienen etwas in ber Ferne zu suchen - ein entschwunbenes Gliich - einen gerfloffenen Traum? ...

"Es war eine Dämmerftunde wie biefe", fprach er, "bor menigen, aber für mein Leben und meine Stellung inhaltreichen, forgenvollen Jahren. 3ch war ein armer, beinahe unbefannter Sänger. Mit wenigen Empfehlungen, einem Bergen boll reichfter Empfinungen und leeren Taschen war ich hierhergekommen. 3ch lernte bas gange Glend eines Rünftlerlebens und ben gangen Rampf eines Menichen fennen. ber, sich seiner tünstlerischen Gaben be= wußt, in redlichem Streben und unermublicher Arbeit Anerkennung, Ruhm und Stellung erfämpfen will. Giner jener Empfehlungen verbantte ich meine Aufnahme im Saufe bes reichen Runft= macens Baron Warnetow. 3ch fang auf einer Soirée bas bamals noch unbekannte "Zauberlieb" und wurde mit einem Schlage bekannt. Du tennst ja bie Borliebe ber Deutschen für alles Erotische, biefer berbante ich vielleicht bie größere Salfte meines Erfolges. Jeber wollte ben intereffanten Spanier sehen, jeder die Wiedergabe bes weichen beutschen Liebes boren, in ber feltfam originellen Aussprache bes Fremblan= bers. 3ch begann Carrière zu machen. Gin Gaftspiel an ber Roniglichen Ober. bas zu einem feften Engagement führte, war bie Grundlage meiner feither geficerten Erifteng.

Nunmehr fand ich ben Muth, an fie herangutreten, bie mir feit jenem Abend, an dem ich blag und flopfenden Bergens im Saufe ihres Baters gefun= gen, wie ein leuchtenber Stern erichienen war. Sie hatte mich zu bem "Bauberlieb" begleitet, und ihre lieben, bunt-Ien Augen fprachen mir Muth gu, während fie bie Tone meinem Gefange anschloß, mitempfand, was ich in jene Worte legte — Hoffen, Sehnen eine ganze Welt von Fragen an die umschleierte Zukunft! Und als ich die letten Worte fang: "Denn feit bem Tag, an bem ich schieb von ewiger Lieb' bezwungen" - ba fiel eine Thrane auf ihre Sanbe nieber, und biefe ftumme Thrane war mir eine größere Unertennung als ber stürmische Beifall, ben ich erniete. So vergingen Monate, Monate boll Glud und Zweifel für mich, ber ich die Gelegenheit herbeisehnte, endlich bie Frage an fie zu richten, bie mich unfagbar glüdlich ober elend machen follte. Enblich war er ba, ber fo beiß erfehnte, beiß erwiinschte Tag! Ich war nicht mehr ber heimathlose Bettler, ich hatte Stellung, Ruhm, eine Beimath! Und alles biefes wollte ich ihr zu Füßen legen. Ich wußte wohl, es war nur wenig, was ich ihr bot, ihr, bem berwöhnten Rinbe bes reichen Mannes; aber mit meinem Bergen boll inniger Liebe wollte ich fie in unferem tleinen bescheibenen Beim gliidlicher machen, als fie es vielleicht bort war,

erbrüdt von all bem glängenben Tanb. Ich fehe sie vor mir, als lägen nicht ich verließ auf immer bas gastfre zobre, sondern kurze Stunden zwischen der Liche Haus, in dem ich nichts get damals und heute. Sie war eben von als eine Dekoration des Salons. liche Haus, in bem ich nichts gewesen

umgeben bon inhaltlofen Menfchen und

# Dreißig Tage großartigen Verkaufs

Ein Lager im Berthe bon \$1,000,000 von absolut zuverläffigen Waaren liegt jum Montagsverlauf bereit und große Gintaufe treffen noch jeden Tag ein, sobaf jeden Tag neue Partien hinzugefügt werben. Tonnen von modernen, zuverläffigen Baaren tommen zum Berfauf zu Preisen, Die nur einen Bruchtheil bes wirklichen Berthes bebeuten. Der 3med biefes gangen Betriebes ift einfach ber, unferen Runben gerabe gu biefer Beit bie größten und beften Bargains zu offeriren, bie je in einem Retail-Geschäft gu haben waren. Wir find positiv, bag biese niebrigen Preise für burchaus hochfeine Waaren bie niebrigften find, bie heute in Chicago notirt werben.

### Sandtafden, Börfen

Reue Sandtafchen bon echter Gibechfe, mit Chamois



ber gefüttert, Gure Auswahl

Spezielles in optischen Waaren Solibe golbene Brillen, ausgestattet mit bester Qualität Beriscopic Linfen, regulare 13- \$1.69

10 Rarat bergolbete Brillen ober Augenglafer, ausgestattet mit besten Beriscopie Binfen, ga= 98c rantirt für 10 Jahre, regul. \$2.00-Berthe . Golbplattirte Augenglafer ober Brillen, ausgeftattet Goldplattirte Augengiafer Due Commit guter Qualitat Linfen, regulare 75e- 39¢

## Modische Coats, Suits und Sfirts

Bargains unbedingt größer als zu irgend einer Zeit dieses Jahres

Die allerneuesten Erzeugniffe in fertigen Damen-Rleibern - Rleidungsftude, welche von ben beften Stoffen in ben iconifen Facons gemacht find. Eine große Ausftellung von prachtigen Sachen, in Berbindung mit vielen einfacheren, wird ben Runden vorgeführt, welche Dieje Abtheilung unferes Ladens am Montag bejuchen. Solche phanomenalen Werthe waren unerhort. Die Moden von Baris, Berlin, Wien, Sondon und Dem haag, jowie Die iconften Grzeugniffe Der ameritanijden Dobe find in unjeren Guits, Efirts, Jadets, Coats, Capes und Waifts vertreten, ju Preifen, Die in Gurem Bereich liegen. Werbet 3hr uns Montag bejuden?



3ibeline und fanch Auch Suits werben in diesem konnten deien deien konnten der der daus wahl, die in keinem ber dauten dei der größten Geschäfte in Amerika gestunden oder übertrösse dunden der in Amerika gestunden der in Ame bangenb — in feber dinficht \$20.00 Reue Coffee Coat Bloufe Suits, aus feinem Cheviot, in Blau und Schmarg,

Empire Ruden und Front, Bifbop: Mermel, mit fanch gurudgelegteit Cuffs, bubidem Bog plaited Stirt aus feinen merceriged Stoffen—\$25.00= \$16.50

Fancy feibene Rleiberrode, eine elegante Schauftellung bubicher Taffeta : Seiben, Beau be Goie, Gatin be Chine. Crepe be Chine und Spinen: u. Ret: Effette, einige mit seibenen Drops, tiefen Auffles am Bottom, alle beliebteften Entwürfe
ber Saison, tagitend bon \$50.00

Reue Monte Carlo Coats, gemacht in allen Schattirungen bon feinem englischen Reriep. 27 3off lang, boller eingesetzter Rlait-Rücken und Front, bejetzt mit breitem gestepptem Strapping und Ornamenten, burchaus mit Sain gefüttert, neue bolle Risboy Reenuel, mit fpigen zurückgeschagenen Manichetten, elegant geftept, \$15.00 Berthe, ipeziell, Schneibergemachte Rleiberrode für Damen, aus feinem schwarzem ganzwollenem Ladies' Luch, Flaring Bottom, Bor Plaiteb, mit Sating Streifen-Befak, eingejether Plaite-Rüchen, mit Belveteen Stobband — unjere regulären Belveteen Stobb 86.00 Kleibungs: \$3.98 ftude -

Schneibergemachte Bromenabenröde, in bem neuen Side Rift gemacht, Sufften Strap, und Bog Plaited Muffer, in neuen einsachen und fanch gemtlichten SnowflatesStoffen, durchaus elegant geschweibert, in allen Längen — au \$8.50, \$7.50 und.

Taffeta-feibene Baifts, 100 für Reue Sammet . Baifts capreia-jetoben Egants, 100 fur dem Montagä-Verfauf — ge-macht aus extra feiner Qua-lität Lagireta-Seide, mit Glu-fter of Auds, fanch corded und hohlgefäumte Front, neu geformt: Acrwel, fancy Kra-gen und bazu passender Sie— in schwarz u. ch. 4.00

Dollar ber Berftellungstoften.

Kelle Floetine Monte Carlo Coats, aus importirten Eroften gennach, burchaus gefürtert mit föhverem garantirten Satin, Staubing-Kragen, boppelbeli-tlige Front, fantirt mit breitem importirtem Braib, große Butcher Facon Bishop-Aermel und fanch juridgeschlagene Mans ichetten, elegant gestept, Montag speziell. Empire Kersey Coats, 32 30ll lang, aus seinem englischen Kersev gemacht, in allen Farben, mit vier Bor Plaits in der Front und Rüden, Ki-mono-Kacon Aermel, durchaus mit schwerem Sa-tin gefüttert — \$20.00 mono Facon Mer tin gefüttert — Werthe, fpeziell

Reue Ribeline Monte Carlo Coats, aus importirten

\$13.50

Moberne maichbare und Ala. fantwürfe, gemacht aus fancy gemustertem Laums volle-Biane und reigenden neuen Baift-Stoffen – 31 \$3.75.

Ein riefiger Verkauf von gestriktem Unterzeug

Wir haben foeben ben größten und ohne Frage vortheilhafteften Unterzeug-Gintauf feit vielen Sahren abgeichloffen. Bar tauften

bas gange Erzeugnig bon herbst: und Winter-Unterzeug ber Grand Rapids Anitting Cb., Grand Rapids, Michigan, ju 50c am

Rinder - Unfer Gintauf enthalt-

geumobische Waltingsuts, gemocht in allen den neuen Schafterungen den Schofferungen den Schofferungen der Schafterungen der Schaffer und Schoffer der Gents, einsacht der Schumers Kragen, Ber blaited Sfirts—unserer requiären \$22.00 Weethe—beziell für Montag, 311.

## feine Pelzwaaren: Populäre Preise

Be beffer 3hr ben Werth bon Belgen beurtheilen fonnt, befto eher werdet Ihr biefe außerordentliche querthe aner: fennen. Prachtvolle Novitaten in Belg : Jadets bon \$300.00 herunter auf \$67.50.

Combination Rearfilf Coats, 22 8oll lang, mit Rragen, Revers und Manichetten aus Caftern Mint, gefüttert mit Stivner's Satin, - \$50.00 Berthe - fir. \$30.00

Schte Rearliff Coats, 22 und 24 goll lang, neu geformter Aragen und Revers, Gloden-Aermel, gefüttert mit Sin- \$25.00 ner's Satin, \$35 Werthe, speziell für Montag zu Sealette Coats, mit Rutria-Rragen und Rebert, \$15.00 Schmarze Jmperial Scarfs, 72
30il lang, neue Facon, mit acht Schwänzen, 23 08 int 6 bazu passenben Schwänzen, 27 50.00

30ll lang, neue Facon, mit acht Schwänzen, \$3.98 gen - \$20.00 \$13.50 Cluster Searfs, ans echtem schwänzen Marber, mit sechs \$5.00 großen buschigen Schwänzen, 28 zoll lang, \$10 Wettb. \$5.00 lang, 6 buschige Schwänze — \$3.08 Wettb — \$2.98 für \$1.98





Montag wird ein weiterer großer Tag für Spigen fein. Reuefte Spigen und Trimmings werben gu ungefähr ber Salfte ber gewöhnlichen Breife perfauft.

Befan Spinen, eine riefige Auswahl feinfter Baleneiennes Spinen, 4 bis 12 gon breit, 80 bis 10ant. Befah-Spiten, eine riefige Auswohl feinner Baieneiennes Spigen. Boint be Paris-Spiten, feibene Chantilly-Spiten, in fowars und weiß, und 8- bis 10-20ff. Boint be Paris-Spiten, 56 alle mit bagu paffenben Ginfagen, in biefen neuen und netten Duftern, Darb 100 unb.

Reue Medallion- und Galloon Upplique-Spigen, in 45gollige La Tosca-Rets, in fcwarg und far-Benife, Briff Point und Batifte-Effetten, 3 fres sielle Partien, ju, Parb — 45c, 25c 10c

big, Eure Muswahl, fo lange biefelben ber-halten, gu, Darb .....

Tordon Spigen und Ginfage, beutide und englifde Gabritate, aufwarts bis ju 5 goll breit, feinfte forchon-Spigen und seinigge, veursur und engering gericht bas Doppelte bes Preises finden, morgen, Dualitäten, man fann dieselben anderswo nicht für bas Doppelte bes Preises finden, morgen, Dard - 5e unb..... Fancy Rleiber-Befagartitel, neuefte Barifer Banbs und importirte Gimps, fomars und farbig. in ben

neuen ichmeren Effetten und neuen Beabeb und Spangled Bands, fpegiell, ju,

Yard - 25e und ..... Chiffon Applique-Befahartifel, in allen fcmargen Mobair und feibene Rleiber-Befah-Braibs unb und meißen ober netten bellen Farben und Roms binationen - 2 fpegielle Bargain-Bartien, 25¢

ju, Darb - 49c unb .....

fanch Bands, in jonut and bis 25c 2c

## fancy Nadelarbeit

Freier Unterricht in allen Arten Runft-Ra= belarbeit bon einem Expert=Lehrer.



Reue Bromenabe:Sfirts, 100

in blauem, braunem und grauem Orford Melton.

Tuch — Seiten-Klifts, mit awei Güften : Straps — finished Innen : Nächte, unterer Theil Schneibers gesteppt, in Längen von 36 kis 43 — D. 75 Montag...

Sithographirte Riffen-Tops bübide Suiets, toften überali 25c, hier 12c

Neue Chebiot Dreß Stirts, gemacht in ber Sabit Bad Mobe, Tapering Flare, beseth mit seibenen Fal-

Schwere Mercerigeb Corbs, für Sophatiffen, elegante für Sophatissen, elegante Farben, nur, Befte Germantown Strid: Lammmolle Slipper : Soblen

Fancy Riffen. 

## Tapeten

\$8.00 banbbeftidte Riffen .....

Bu weniger als Fabritpreifen-ein Bertauf, welcher Aufregung unter ben Rleinhändlern und Sabritanten bon Tabeten beruriachen

Gute weiße Blant-Tapeten, eine riefige Partie, werth das Doppelte bes Preifes, 2c Role.

10c bergolbete Tapeten, passend für Frontzimmer, Ehzimmer ober Korribore, in ben neuesten 5c und besten Mustern — morgen, zu, Rolle... 5c Dunfelfarbige Glimmer-Tapeten, alle neueften Mu-fter und besten Farben, einichliehend tiefe rothe, bunfelgrune u. blaue, wih. 15c, Rolle.

Wir tapezieren für 10c per Rolle.

einem Ritt heimgekehrt, als ich ihr ge=

melbet wurde, und frohlich und rofig

trat fie mir entgegen, ben fleinen Man-

nerbut auf ber Stirn, bie Beitsche in

Go hatte ich mir allerdings ben Mu-

genblid nicht gedacht, an bem ich ihr

alle meine innerften Empfindungen,

meine Butunft, mein Leben gu Gugen

legen wollte. Aber ich überwand die

Die werbe ich ben Musbrud bes

Staumens, ber bilflofen Berlegenheit

bergeffen, ber sich auf ihrem Untlig

fpiegelte, nie bas Schweigen, bas mei=

ren Worten folgte. Ich war wirklich

trop meiner 27 Inhre ein Rind, ein

unerfahrenes Rind und bitter bugte ich

in jener Stunde ben Marchenglauben

lich freier merbenb, bantte fie mir -

mir flang's wie Ironie - für meinen

"ehrenben Antrag", aber sie liebe mich

nicht genug, um entbehren gu lernen,

mas ihr gum Leben nothwendig fei,

ben Reichthum und ben Lurus. Und

bann fei fie boch an eine anbere Sphä=

re gewöhnt als die, in welche sie ber

Opernfänger, ber "Romobiani", ber-

Reitpeitsche, bie während ber Musein-

andersehungen bon ber behanbichuhten

Sond faufend burch bie Luft ge=

schroungen wurde, raubte mir den lets-

ten Reft meiner Faffung; ich hatte ber-

stanben, daß ich als Amusement, zum

Beitvertreib mußiger Stunden gebient,

baß ich mich mit meinen ehrlichen Bor-

ten ehrlich lächerlich gemacht hatte, und

ich berließ auf immer bas gaftfreund-

3ch hatte genug gehört. Die kleine

Mit ftodenbem Athem, erft allmäh-

an eine Butte und ein Berg.

fegen murbe.

Empfindung, die mich schweigen hieß-

ber behandschuhten Rechten.

leiber — und ich iprach.

Berfen gerippte Damen-Leibchen und Beinfleiber, voll Taped, flieg= gefüttert Damen = Leibchen und Beintleider, Geibe Taped und fliefgefuttert, in re- 25c gularen und egtra Größen ... Lamen-Leibchen und Beinfleiber, theilweife Wolle, egnptisches Baumwolle, Suber

Dich brachten. 3ch war geheilt, bas

fühlte ich an ber Ruhe, mit ber ich bie

Bermählung Vilmas mit bem Grafen

Dano erfuhr. 3ch empfand nur Mit-

leib mit ber Armen, bie fich und ihr

Blud biefem Buftling anvertraute.

Die Rataftrophe blieb nicht aus. Ihr

Bater ftarb, und wenige Wochen nach

feinem Tobe erfuhr man, bag ber

Lugue, in bem er gelebt, nur Rausch=

golb gewesen sei, bie Frucht unfinni=

ger Spetulationen, bag er gur rechten

Beit geftorben fei, um nicht borber bas

Glend fennen gu lernen, benn er war

mit Schulben überhäuft. Balb nach-

bem ber Gatte Bilmas auf's unmiber=

leglichste Renntnig bon bem Ruin fei-

nes Schwiegervaters erhalten, berließ

er fein Weib, bas ihm nichts weiter

war als eine briidenbe, toftspielige

Feffel. Das Benige, mas er befaß,

nahm er mit fich nach Monaco - als

Croupier werben wir wohl einft bem

Ehrenmann irgendwo wieberbegegnen,

wenn er fein lettes Golbftud am grü-

fie bamals nicht für würdig gehalten,

nen Tifch verloren haben wirb.

Auswahl .

.17c

Schwere und Pluft Ruden, Eure 45c

für Da= 95c für Da= \$1.25 R. R. Co.'s \$2.50 full faihioned feine Damen-\$1.25 3. R. R. Co.'s <10 full faihioned Muion Suits, für Damen, Seibe und Molle u. ganz \$4.95

Blieggefütterte Union Damen-Suits, | Manner : hemben und Unterhofen, ichwer Oneita : Facons, Seibe 45c Union Rinder=Suits, Leibchen, Bein= fleider, fließgefüttert, Jer= 19c Anaben : Semben und Unterhofen, ichwer flieggefüttert, alle 25c 

G. R. R. Co.'s \$4.50 full fashioned Union Suits f. \$2.25

Diefes Ctabliffement, eine ber größten Strid-Fabriten im Weften, ift berühmt me-gen feinem allerfeinften fullfashioned gestridtem Unterzeug für Manner, Damen und

Sammtl. bon ber feinsten Seide und Molle, reine Seide, gang Wolle, theilmeife Wol-le, egpptische Baumwolle, usw., die meisten Garments haben die Fabrit-Marte. Wir

haben auch unser eigenes Lager berhältnißmäßig ebenso niedrig marfirt, um dies zum besten Berkauf von Unterzeug zu machen, von dem Chicago je hörte. Ber-

men . .

Full-fashioned Union Suits, Befts, Beintleider u. Tights f. Madchen u.Rinder.

G. R. R. Co.'s \$4 full

fashioned Union

Gull fashioned Union Guits, Befts, Beintleiber u. Tights für Damen.

Full-fashioned Union Guits, Bemben u. Unterhosen für Manner.

tauf beginnt puntt 8 11hr Borm .- Main Floor, Rordende

. B. R. Co.'s \$2 full . G. R. R. Co.'s \$2.50 , G. R. R. Co.'s \$3.50 fashioned Tights full fashioned Tights full fashioned Tights für Da: \$1.75 men ©. R. R. Co.'s \$6.50 full-fashioned Union

Suits f. \$1.95 Suits f. \$3.25 . R. R. Co.'s \$7.50 full fashioned Union Suits |\$3.50

Ranner = hemden und fliefgefüttert, egypt. Baumwolle 45¢

Manner = Semden und Unterhofen, Seibe pelbruftig, fowie feine Cafhmeres, ichwere Balbriggan und Derbn gerippte wollene

Nene W. B. Korfets, \$1.69 Die neuen B. P. Korfets, lange Baifts, Umbrella Suifte, bolle Bifte, ichrager Schnitt, Garter-Tabs angebracht, in Schwarz, Weis und Drad, jedes eins gelne ift tabels



\$1.69 Echte Bon Ton Korfets — in Schwarz, Weiß und Drab, ge-rade Front, mit voller goreb Süffte und B üfte, langer u. fuzer Waiß Effett, angebro-

dene Rummern, gewöhnlich bertauft 119 angebros au \$2.50 und \$3.50, Ausmahl Montag. \$1.19 Reue gerade Front Rorfets, alle Größen...... 49e

## Winter-Bellzena

Bu ungefähr gerabe bem halben Breife. tissen:Bezüge, Muslin, einsach ober 121c boblgefäumt, Montags spezieller Preis 72x93} Bettitider, aus 11:4 ganzwollene Callfor-Leinen finisbed ge-bleichtem Muslin — Berthe zu 86.50, Ber-ju. 43c preis, Haar \$5.00 Bettbeden, Marfeilles-Mufter, ertra große Sorte, befrank ober einsech, bas Stild. \$1.25 Comfortables, fcmere 11-4 baummoll. Blantets, Sorte, überzogen mit weiß, grau und tan — Baar \$1.35, 75c Doppelt gefliehte baumwollene Blankets.... 11-4 ganzwollene Blankets, Kaar...... Fanch Comfortables, volle Größe......

Union Damen-Suits, flieggefüttert 21c ichwer fließgefüttert - . . 35c hemden und Unterhosen, ... 95c "Und Du glaubst wirklich, bag fie | Reuevolles für ben einen, Schmerzliches | ich schieb, bon ewiger Lieb' bezwungen, Ich begann bamals meine Gaftreifen, bie mir Golb und Ghren und temmen wirb?"

> Befehl, bie Lanipen gu entgiinben. Gin Sauch unendlicher Bobulichteit, reizvollsten Behagens lag auf ben burch gart gebämpftes, mattes Licht erleuchteten Räumen. Die hoben Balmen, bie weichen Teppiche, bie fünftle= rifch geordneten und mit Befchmad und Runftfinn gewählten Bilber, Brongen und Möbel ichienen bon bem Glud ber beiben Menfchen gu ergah= len, beren innere harmonie ihrer Um= gebung ihren ureigenen Stempel aufgebrückt hatte. Gin Bagen hielt bor bem Saufe.

Er hatte fich erhoben und gab bem

auf fein Rlingeln eintretenber Diener

"Gewiß!"

Wenige Minuten später murbe bie Ermartete gemelbet, und auf ber Schwelle erichien, bleich bon ber Erregung bes Wiebersehens, bie noch immer jugenb= fcone Geftalt ber Ariftofratin. Die beiben Frauen ftanben einander

erstatten, beren burch nichts getrübte Erinnerung ein schönes Gebenten an ben Beginn feiner Rünftlerlaufbahn

Der junge Mann hatte mit inmerer Bewegung ben Worten feiner Frau gelauscht. Ja, sie hatte wieder in weiblichem Empfinden bas Rechte getrof= fen und biefem peinlichen Augenblick für den anderen darin lag. "Ich habe ben Worten meiner Frau nichts mehr hingugufügen, Gräfin, als bie Bitte, in uns Freunde ju feben, mahre, echte Freunde, und in biefem Saufe alles Beh zu vergeffen, bas die Belt Ihnen

bereitet bat." Die blaffe Frau fab bie beiben an, ihr Blid flog bon bem einen gum an= bern, fragerd, zweifelnb; bann begegnete er ben flaren Augen Maries, und mit ben Worten: "Meine Freunde, meine Freunde, Dant!" fiel fie ihr

Aussprache bie brei Menschen in traulichem Berein ben Inhalt langer Jahre und aller ihrer Qualen und Sorgen erörtert, bat bie Beimathlofe: "Und nummein Freund, fingen Gie mir noch einmal jenes Lieb, bas Ihren Ruhm begründete, das "Zauberlied", das mich zurücherfegen soll in jene Zeit, da

Die junge Frau beobachtete mahrenb

bes Gefanges burch bie halbgesentten Liber bie Frembe. Weltentrudt laufchte diefe ben Tonen. Bor ihr verfant bie Gegenwart; fie fah ihn bor fich, ben lichterfüllten, glangvollen Saal, bie blumen= und juwelengeschmudten Frauen, bie ftrahlenben Uniformen, biefe Belt woll Reichthum und üppiger Bracht, und inmitten biefer festlichen Menge fich felbft und neben fich biefen Mann, jung, icon, boll heißer Empfindungen, und wie heute fang er bahor' ich ach nur Dein Zauberlieb tief in mein Berg gefungen!" Ja, fie borte es immer, jenes Lieb,

und wie damals fielen Thranen brennend auf ihre Sanbe nieber, Thranen bes Schmerzes, Thranen ewiger Reue! D hatte sie damals nicht nach bem Phantom eines eitlen Gludes gejagt! Un ihrer Geite ftanb es, es hatte ihr bie Sand gereicht, die fie in thorichtem

Bahn bon fich geftogen - alles mace ungeschehen, bie Jahre namenlosen Glends, fie maren nie gemefen, und bas Gliid, bas mahre Gliid - hier mar es — es ware das ihre geworden! — War es bem auf immer berfunten? -Ronnte fie nicht berfuchen, es wiebergugewinnen, gleichviel um welchen Preis?! Gine beige Welle flieg ihr bom Ber-

gen empor, mar bas Bedouern allein, war es nicht - - 9? Gie blidte auf. fie fah fich um in biefem Beim, bas Frieden und Glüd athmete ... Rein, nein, bas wollte fie nicht, bas nicht ---- und thranenüberftromt reichte fie beiben bie Sanbe, und ihre fcmeragu= denben Lippen flüfterten: "Meine

- Gin Schwerenöther. - "Rehmen fcones Rind-bin jewohnt, felbft gu blenben!"

Abend bebor mein Mann in's Birthsbaus geht, habe ich mit ihm einen heftigen Streit barüber, wie biele Glas Bier er trinten und wie lang er ausbleiben barf!" - "Ich ftreite mich nicht mit meinem Mann berum - to gebe ihm einfach eine berfiegelte Orbre mit bes Wiebersehens alles genommen, was mals: "Denn seit bem Tag, an dem bie er im Wirthshause zu öffnen bat!"

"Und fie?" flang es leife gu ihm. "Sie - fie ift bor turgem bierber gurudgefehrt, wie ich legthin erfuhr, und lebt einfam und gurudgezogen, bon allen berlaffen, bie fich ehemals im Glange ihres Golbes gefonnt, an ihrer Tafel geschwelgt haben. Und — ba wollte ichRache nehmen für jene Stunbe, in ber bie kleine Reitpeitsche fo un= barmherzig burch meine tiefempfundes nen Worte gefauft war. 3ch wollte Rache nehmen als "Romöbiant", ben

ftumm gegenüber, bann trat bie Battin bes Runftlers an bie Gingetretene beran, und ihr bie Sand gum Gruß entgegenftredent, fprach fie: "Seien Sie willtommen in unferem bescheibenen Beim, Frau Grafin. Mein Mann, ber stets mit Vergnügen an bas Saus ihres Baters gurudbentt, freut fich mit mir, Ihnen in unferen bier Banben einen Theil jener schönen Stunden gurudgu=

bilbet. Nicht mahr, Francesco?" ernst genommen zu werben, und bes-halb schrieb ich ihr, ich baie sie, mich heute gegen Abend in meiner Woh-nung zu besuchen

schluchzend um ben hals. Und als nach Stunden innerfter

ba ich noch glücklich war!" Er hatte fich ans Rlabier gefett, und mit umfcbleierter Stimme begann er: "Wenn Dein ich bent', bann finn' ich oft in traumerischem Bang; weiß nicht, was ich von Dir gehofft, weiß nicht, warum mir bang! - - -

Schwefter - mein Bruber!" herr Leutnant feine Schneebrille auf Die Gletscherpartie mit? Der Schnee tonnte Sie blenben!" - "Ree, mein

- Die Seemannsfrau. -

# Schwache leidende Männer kurirt

Innerhalb 15 fis 30



Diese Methode, welche nur mir befannt ift, und nur in meiner Office angewendet wird, ift die eingige Methode in ber Welt, welche Mannern jeben Al-ters Ehrgeis, Rraft, Sturfe und Mannesfraft verleiht.

Es ift eine bollftändig neue Entdeckung und grundberschieden von allen anderen, die jest angewendet werden für eine Heilung von verlorener Mannedfraft, allgemeiner Edmache, unnatürlicher Berlufte, Baricocele, Strif. tur etc. Sie ift bon mir in tausenben bon Fällen, die ich in den letzten Jahren behandelt habe, grindlich erprobt worden, und die Menge der Zeugnisse, die mir freiwillig zugeschickt wurden und in meiner Office ausliegen, beweisen diese Genüge. Es gibt feinen Fall bon ben obengenannten Rrantheiten, oder irgend einer

anderen Unordnung des Aerbenspstems, kleine oder geschrumpfte Organe hersvormfend, welche meine Methode nicht zu heilen vermag. Sie wirkt direkt und augendlicksig auf das Gehirn und die Nerben-Zentren. P Meine Methode heilt, nachdem alle anderen Mittel und

Merzte verfagen. Sie heilt Euch schnell und dauernd. Ihr verspürt die Birkung derselben nach den ersten dass Behandlungen und dald fühlt Ihr wie ein neuer Mensch, und nachdem Ihr den vollen Kursus durchgemach habt, wird es Euch scheinen, als od Ihr nicht über zwanzig Jahre alt seid. Das Leben sindet Ihr wieder des Lebens werth, und Ihr seid wieder im Stande, Euch an dem Bergnügen der Manneskraft zu erfreuen.

Dies gilt Euch Leuten, denen es an Muth sehlt, deren Kerven zittern, des

ren Augen den Glanz verloren haben, deren Geist getribt ift, deren Gedanken verwirtt, welche schlaf- und ruhelos sind, deren Bertrauen erschüttert ist, die berstimmt und leicht entumthigt find. Bogert nicht. —

3ch heile Varicocele, immerglos ... Ich labe jeden Mann ein, der andere Behandlungen und Aerzte bersucht hat, in meine Office zu kommen, woselbst ich ihm gerne meine Behandlungs methode erkläre. Liese Methode beseitigt die Schreden der Chirurgie, und langs sam ziehen sich die vergrößerten und kranken Adern zusammen, und die Kraft ist vollskändig wieder hergestellt.

3h heile Beschwerden, ohne Schneiden Deine elektro-chemische Methode löst die erkrankten Theile allmälig auf, und die Striktur schwindet dahin wie der Schnee vor der Sonne. Sie heilt und

macht ben Kanal frei und fraftigt die Gential-Merben. Ich heile auch um geheilt zu bleiben: Blutvergiftung, Gonorrhoen, Gleet und alle anderen Grantheiten ber Urin-Organe.

Sicherheit der Seilung ift was 3hr wollt !- 3ch gebe Gud eine gefegliche Garantie, Gud gu heilen, wenn ich Guren Fall übernehme.

Bas ich für Andere gethan habe, fann ich auch für Euch thun. Sprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag von 8:30 Borm. bis 6:30 Nachm. Dienstag, dennerstag und Samstag von 8.30 Borm. bis 8 Uhr Abends. Sonntag von 10-1.

## **NEW ERA MEDICAL INSTITUTE**

246-248 STATE STR., 3. Floor, Gegeniber W. M. Mothidilbs Department-Laben.

(Wir bie -Conntagpoff".)

Qunterbuntes aus der Grofftadt.

Das Beirathstapitel. - Bermittler ebelichen Gluds in Rothen. - Die Boligei nimmt fich in rud: fictslofer Beife ibrer an. - Intereffante Gin: blide in bie Gefcaf;" "ührung ber Berhafteten. Mapor Anotts bon Sammond und feine Staats:

Daß Chen im himmel geschloffen werben, burfte, bes Bunehmens ber 3weifelsucht ungeachtet, eine auch beute nod ban ber großen Mehrzahl aller Betheiligten — und bas find wir mehr in ber Bergangenheit, Gegenwart ober Zufunft, Alle - un= umwunden zugeftanbene Thatfache fein; wie es fich benn ja fogar auch aus ber griechischen Mythologie leichtlich bewei= fen läßt, weil man in biefer eine Ber= fonlichteit borfindet, beren gange Thatigteit fich auf bas Cheschließen beforintt. Hymen, fo rannte man Diefes mythologische Wefen, brauchte als ganges Sandwertzeug nur eine Fadel. Bei ber Borgeschrittenheit ber Berhalt= niffe bon heute, ben größeren Schwierigfeiten, welche bem Sichfinden ber au einander paffenden Individuen ge= genüberfteben, liegt es auf ber Sand, bak bie unmythologischen Rachfolger Symens zu ihrem Geschäfte eines weit tomplizirteren Apparates bedürfen.

Das Institut ber Beirathsbermitt= Ier - biefe find mit ben Nachfolgern Symens gemeint - ift ein fo altes, bag man's füglich ein ehrwürdiges nennen tann. Es fängt an, wo bie Mithologie aufhört, spielt stellenweise fogar ftart in biefelbe binüber. In un= feren Tagen wird auch biefes Gefcaft. wie fo biele anbere, auf Attien betrieben, und wie in vielen anberen Beschäften, macht auch in biesem ber Schwindel fich breit.

Ob und wie fehr ber Schwindel in bem Geschäftsbetriebe ber bier Sei= rathsbermittelungs=Bureaux borherr= ident gewesen ift, welche in bergangeher Woche hier bon bem amtseifrigen Detettive Woolbridge ausgehoben worden sind, das wird sich vielleicht bei ber bevorftehenben gerichtlichen Ber= banblung ergeben. Borläufig muß man nur flaunen über bie Grofartig= feit und Musgebehntheit biefer Betriebe.

Richt weniger als 20 Stenographinnen waren in ben vier Agenturen beschäftigt, und soweit bie Erhebungen vorgeschritten sind, scheint es sich zu ergeben, baß biefe Zwanzig zusammen nicht weniger als 300,000 Liebesbriefe au beantworten gehabt haben, welche bon Runben ber Agenturen an bie bermeintlichen Gegenstänbe ihrer Reigung gerichtet morben maren. Beirathslustige bon allen Sorten waren in die Geschäftsbiicher ber Firmen eingetra= gen, theils "auf Bestellung", theils auf Spetulation" und gewiffermagen

nur gum Ansehen". In höchst überzeugendem Tone wa-ren bie Birkulare gehalten, welche bon ben Agenturen zur Anlodung bon Runben ausgeschieft wurden. Rachfiebend eine fleine Brobe babon:

Das Bestreben, auf irgend welche gesetzlich nicht berbotene Art zu Gelbe zu kommen, ift löblich und empfehlensmerth. Tausenbe von energischen, zuberläffigen und tüchtigen Männern schinden sich um einen geringen Tage-

lobn für Unbere, mabrend fie, wenn ihnen bie nöthigen Mittel gur Berfügung ftanben, im Beichaftsleben bor= ankommen und die Achtung ber Ge= schäftswelt erzwingen tonnten. Go ziemlich die einzige Gelegenheit für fie, aus ber Urmuth jum Ueberfluß gu gelangen, befteht barin, eine bermögenbe Dame zu ehelichen. Es ift burchaus gesetlich, eine reiche Frau zu heirathen; meshalb mollen nicht auch Sie fich ba= zu entschließen? Es ift ebenso gefetslich und ehrenhaft, ebenfo recht und billig, ebenso passend und angebracht bag ein armer Mann eine reiche Frau beirathet, wie bag ein armes Mabchen einen reichen Mann nimmt. Die Beirathsfrage geht nur bie zu allernächst betheiligten Beiben etwas an: merben biese gufriedengestellt, fo hat tein Unberer breingureben.

"Taufende bon unternehmenben, beharrlichen Männern haben burch bie Bermittelung unferer Agentur bemit= telte Frauen geheirathet und find jest wohabend und gludlich, anftatt fich für Unbere abradern gu müffen. Gie haben jest ihre eigenen Säufer und Gefchäfte, und man fieht gu ihnen em= por, als zu achtbaren, respektablen Bürgern. Gie genießen ihr Leben, benn ihre Mittel erlauben es ihnen, fich jeben Bunfch zu erfüllen.

"Was einmal geschehen ift, wieber geschehen, und ihre Chancen find beffer, als bie Jener waren, benn es feben fich gur Beit mehr reiche Da= men als je nach paffenben Gatten um." Folgt eine turge, allgemein, aber sehr verlodend gehaltene Uebersicht bes "Lagers". Als besondere Zugstücke werben genau 100 reiche Erbinnen aufgegählt, bon benen 38 angeblich Beträge von einer bis gu gwangig Millionen zu erwarten haben. Weitere 45 haben je bon 10,000 bis 100,000 Dol= lars in Aussicht. Die große Maffe ber angeblichen weiblichen Runbichaft bilben jeboch, tüchtige, fparfame Dienftboten, bie sich ein hubsches Summchen gurudgelegt haben und bie nun an ber Seite eines braben Mannes am eige= nen Berbe ichalten und malten moch-

ten". In ben Lagerliften ber Firmen, melde ber Häscher Woolbribge mit rauher Sand bor bie Deffentlichteit gerrt, finben fich alle "Gegenstände" ordnungs= mäßig rubrigirt und beschrieben. Bum

Wittwe, 45 Jahre alt, 5 Fuß und 8 3oll groß, 160 Pfund ichwer; wünscht einen Gatten. Sat gegenwärtig nur \$20,000, wirb aber noch \$100,000 erben, sobald ihr Bater ftirbt. Diefer ift bereits 81 Jahre alt und fehr schwach. Sie gibt bei ihrem Zufünf-tigen nichts auf ein hübsches Gesicht, berlangt aber ein bertrautes Berg. Er muß zwischen 30 und 50 Jahre alt

"Schönes fpanisches Mabchen, Jahre alt; befigt eine Buderplantage auf Ruba und hat außerbem ein Baarbermögen bon \$60,000 gu freier Berfügung. Bünfct einen jungen Dann bon liebenber Gemüthsart fennen gu lernen. Ift febr lebensluftig und auf-

"In ben Rubeftand getreiener Rauf-iann; war fein Leben lang ju febr beschäftigt, um eine Frau gu finden,

hat aber jest fein Gefchaft für \$65,000 bertauft und fucht nun eine Frau bon häuslichem Charafter, bie ihm ein bequemes Seim ichaffen foll. Blonbinen und Deutsche brauchen sich nicht zu

Unter ber eingelaufenen Rorrefponbeng, welche ber herzlose Boolbribge tonfiszirt hat, findet sich eben= falls manches Interessante. Schreibt zum Beispiel Sam Tewtsbury von Guthrie in Oflahoma=Territorium:

"Db fie häflich ift ober nicht, macht mir gar nichts aus: auch frage ich nicht nach Gelb, aber tochen muß fie einiger= maken fonnen."

Mehr als Sam berfteht herr S. E. Tobb aus Tolebo ben Werth bes Bag= ren gu ichagen. Er ichreibt: "Schiden Sie mir umgehend eine

Frau mit \$85,000." - Diefer Beftel= Inna lieat die Photographie bes Ab= fenders bei. herr Tobb berfichert, baf bas Bilbnig leiber feiner Mugenfeite nicht völlig gerecht werbe. Die Photographie zeigt einen ichon alteren Men= schenbruber mit einer recht erheblichen Glage. Wer aus bem Tone bes Auftraggebers schließen wollte, bag ber= felbe fich einen ichlechten Wig mit ber Maentur erlaubt habe, wird eines Befferen belehrt burch ben angehängten Bermert, bag bie berlangte Ginichreibe= gebühr bon \$5 bem Briefe beiliege.

Clara Whitney möchte mit einem Argt ober Bahnargt in Berbinbung gebracht werben. Auch gegen einen Rünftler ober Schriftfieller würbe fie nichts einzumenben haben, boch fträubt fie fich gang entschieden gegen bie Ub= vokaten. Gelb habe fie teins, auch übermäßig icon fei fie nicht, gefteht fie aufrichtig zu, boch berfichert fie, baß fie in ber Rochtunft wohlerfahren fei und ein "liebliches Gemuth" befige.

Thomas Smober bon Bittsburg batte fich wegen Beschaffung einer Le= bensgefährtin mit einer ber Befells schaften in Berbindung gesett, aber zur Borbebingung gemacht, baß bie fraglite Dame teine "lebenbe Belaftung" haben burfe. In biefer Sin= ficht scheint man ihn nicht berftanben gu haben, benn er berichtet in einem ameiten Schreiben über einen Befuch. welchen er bei ber ihm empfohlenen Chekandibatin gemacht, wie folgt:

"Wärthe Härrens: - 3ch bin bei ber Mrs. Tatin gewesen, um zu feben, wie bas mit 'ne Beirath mar'. Es war gerabe ooch ber Ronftabler ba, um fie rauszuschmeißen, indem baß fie teine Rent nicht bezahlt haben that. Sie wollt mich um \$15 anpumpen, ich hab' ihr aber nischt gegeben. Sechs Rinder hat fe ooch, wobon eens ohne Urme is (hat fe berloren, als es brei Jahr' alt war). Saben Ge nicht was Befferes? Wenn ja, so schiden Ge's mich umgehend zu. Daß bie Mrs. Tatin \$25,000 auf bie Bant hat, gloob' ich nich. Sonft würd' se boch die Rent' bezahl'n."

Ginige bon ben aufgehobenen Beis rathsagenten beschäftigen fich, weil bop= pelt genäht beffer balt. nebenbei auch noch mit harmlofen Spetulationen auf bie Bettluft ihrer Mitmenfchen. Sie empfehlen biefen ihr "unfehlbares" Wettspftem, burch welches man mit ei= ner Rapitalanlage bon \$10 in fürzester Frift \$100 und mehr berbienen fann. Dit biefen Geschäftsmethoben wollen bie Bunbesbehörben fich noch eingeben= ber befaffen, fobald bie bon Woolbribge gegen bie Biedermänner erhobenen Untlagen, welche auf einfachen Schwin= bel lauten, erledigt fein werden.

Mis Cheforberer, aber nicht aus schnöber Gewinnsucht, sonbern aus höheren Beweggrunben ber Staats= funft und ber Menschenfreundlichkeit, sowie bes Lofalpatriotismus hat sich auch ber Mabor unferes jenfeits ber Staatsgrenze bon Indiana gelegenen Borortes hammond neuerbings auf-

. . .

herr Anotts - fo lautet ber Rame biefes Würbentragers, und man muß schon bei ber Rennung beffelben an bie Chefnoten benten, welche ber Brabe schürzen will - erbietet fich, während ber nächsten Wochen liebenbe Barchen "gang für umfonfi" gu bereinen. Bur Leiftung biefer Liebesbienfte im mortwörtlichsten Ginne ift ber Burgermei= fter fraft feines Umtes berechtigt. Dag er auf Gebühren bis auf Beiteres Bergicht leiften will, wird ihm gwar bie Feindschatf feiner Ronturrenten qu= ziehen, aber er glaubt es barauf an= tommen laffen gu burfen, in ber Buberficht, baß ihm alle Diejenigen, benen er gratis jum Cheglud berhilft, ihm bafür ein bantbares Ungebenten be= wahren werben.

Inbeffen hat herr Anotts feines: megs nur eine Spekulation auf poli= tifch zwedbienliche Beliebtheit in Gin= ne bei feinem Unerbieten. Er halt bielmehr bafür, bag bie Bermehrung ber Ehen im Intereffe ber öffentlichen Orbnung munfchenswerth fei. Junggefel= len find feines Grachtens gu allerlei tollen und polizeiwibrigen Streichen weit mehr geneigt, als Chemanner, bie nicht in allen Fallen bie freie Berfügung über ben hausschluffel guge= ftanden erhalten und bie in ber Regel bon Pflicht und Reigung heimwarts gezogen werben, lange ehe bie Bolizeis ftunde schlägt. Ferner hat Herr Mabor Rnotts, ber fich verpflichtet fühlt, bem Gemeinwesen in jeder Beife aufzuhelfen, bas fich feiner Leitung anbertraut die Bevölkerungszunahme im

Muge, welche eine erhebliche Bermehrung ber Chefchließungen nothwendig Beiber wirb es fich nicht bermeiben laffen, bag aus bem "nobelhaften" Un= erbieten bes herrn Anotts auch fpetulatibe Chicagoer Brautpaare Bortbeil gieben werben, benn bie Stragenbahnfahrt von Chicago nach Hammond fo-fiet nicht mehr, als die bon einem Stadttheile Chicagos nach dem andern, und es fommt noch bagu, bag bie Reu-

bermählten, mit ein wenig Ginbil-

bungstraft, bie Rudreife bon Sam-

geschästigen Rotion Counter. Die Preife find fets niebriger als anber-warts-bie Daffengeugen baffir.

1c per Ball für IR. & R. Stopf. 1e für 2 Rarten Spring Salen u. Defen. 30 für 9 Stude hochfeines Twill Tape. Bo per Ball für Lufter Gatel. Baummolle. 31c per Spule für Coat's und Clart's

4¢ für ein Dugenb Rib Curlers, alle 50 für große Cabinet Draht - Qaar-Rabein. 50 per Stud für feibene Corfet-Schnitte. 10c für 400 Barb . Spule Rerr's 10c für 4 ParbeBolt gute Qualitat ichiparaes Belbeteen Sfirt Binbing.

112-114 116 STAT

Silman's Preife find immer niedriger als anderswo für diefelbe Qualitat von Baaren.

Droguen-Preife herabgefeht. Fairb: und Boll-Seife -100 Quinine, Blaub's ober Co- 15c 50c Grobe Orange Flower Stin 17c Boulff's Flachsfamen-Oukenbals 18c jam, 50c Flaiche. 23c Andreine, Sie Größe. 23c Kirl's Jowenie-Seife, 3 Stüde. 24c La Blacke : Buber. 27c \$1.00 Grobe Dr. Carles' Gleib 29c Goodhear 2-Quart Fountain Sp. 29c 25c Flaiche Dr. Demey's Reuralgia Cure

Um unser Bargain-Basement zu füllen haben wir jedes Stuck fo niedrig marfirt, daß es Jedem unmöglich fein wird ihm zu widerstehen. Braucht Ener Urtheil,

Unterzeug und Strumpswaaren.

Unerreichbare Werthe.

Die großartigen Bortheile, Die in biefem Bertauf offerirt werben, über-

treffen pofitiv alle Berfuche im Berthe-Geben - hier ober anbergwo -

bie Qualität felbftverftanblich in Betracht gezogen.

ner, die 10e Sorte, somie große Bartie gentichwarzer nahrlofer Strumpfe für Damen, Werth 9c.

180 Dugend graue und schwarze Cashmere wollene Soden für Manner, extra feine Qua- 11tat , so lange ber Borrath reicht, 19c 10C Soden für

Rifte ichwere fliebgefütterte Damenftrumpfe, 1 Rifte ichwere freggeniterer Cambilofe wol- fowie echtichwarze gang nabtlofe wol- 121clene Damenftrumpfe, 20c Qualität,

301.

190 Duhend einfaches und geripptes fliefgefüttertes Untrezeug für Männer, extra ichner. Farben blau und tan, 500 Qualität — einige Läben
seigen fie Montags als einen Bargain
au 376.—fo lange ber Borrath
reicht—hillmans Montags. Preis.

1 Rifte Scal gefliehtes Unterzeug für Anaben-eern und blaue Karben-fomere Kleecing-50e Aleibungsstude,

1¢ für farbige Buntings, einzelne Bar-tien, einige Booffold, werth 8c, fo-lange 3000 Parbs vorhalten.

2c für farrirte und geftreifte Tennis:

3c für egtra fowere ungebleichte Chalers und Canton-Flanelle, Fabril-Refter, werth bis 3u 121c.

4e für Q. Q. ungebleichte Betttuchftoffe. 5c für 34gollige Bercales; jowie 10c Outing-ffianelle, 10c Brapper Flannelettes und feine Aleiber-Ginghams, alle auf einem großen Bargain: Tijc.

Damen: Trachten. 2:100t. Deftridtes Slirt für Dreffing Sacques, in Obds und Ends, aus Greifen, echte Farsben, werth aufs marts bis 14c Wontag. 23c

Berbit:Rorfets. 2. Bir haben alle neueften Mobelle in mobern: ften Rorfets - und unfere Preife find bebeu:

Groke Ausmahl pon Sateen-Porfets -Mobelle, find borbanden in Drab, weiß, rosa und blau, regulärer Preis 336 Thomfon's Glove-Fitting Glite und American Front, Brinceb-Süffen, mittlere und niedrige Bufte, mit Spigen und Band befett, regularer Breis \$1, Montag...

tenb niebriger, als anbersmo.

Franch Baaren. givor. Unterricht in RunftsStiderei und Battenberg

Befte importirte Berlin Bephprs, alle 2c Riffen Shams, geftempelt auf ertra guter Qua-litat Muslin, toftet gewöhnlich bis gu 17c, 7c 20: und 24:3on. reinleinene Mittelftude, geftemspelt in bibiden Entwilrfen, etwas be- gemungt, werth aufwarts bis 19c.

43¢ für unbergleichliche 42x36 Riffen-Be-güge: jowie 3,800 Pards 363ölliger gebleichter Muslin, werth bis zu 9c.

wenn 3hr diese Werthe mit andern vergleicht. Sie find absolut unnachahmlich.

9c für 363811. 15c Flannelettes, Fabritrefter bis ju 10 Yards Lange, in all' ben neuen Muftern-Tuplen, Streifen, Scrolls und per-fifchen Effetten.

102c für 9:4 ungebleichte Betttuchftoffe,

36c für New Porl Mills Bettruder, bolle gange und Meite nach bem Saumen-geriffen und gebügelt, 3jölliger Saum und werth 48c; Große 90x63.

Frangfifche Flanellftoffe. 93. 12c, 24c ober 34e für Baifting in affen ben hiblicheften Muftern und Farben und werth bis ju 48c.

12c 19c, 24e bis 98c für weiße Bolle-Unfere Preife find niedriger als Fabrifpreife 37c für gangwollene frangofifche Flanelle in allen ben beliebteften Farben.

Spart Gelb an Leinen-Baaren. 371c für bolle Grobe gehalelte Bettbeden, Mar-

etwas angebrochen-wir verfauften jie 470 für 74c — Montag, jo lange ber Borrath reicht.

Horrath reicht.

350 Aleidungsftide — Feine Qualität wollenes Unterzeug für Männer, verlauft für \$1.00 und \$1.50 — Farben: Blau, Tan, Fabn 61c aufynräumen—Auswahl.

Männer: Jemben und "Hofenträger. 1000 Dugend Männer: und Anaben-Hofenträger, elastiche Gewiebe, biele Hobritate und Qualitäten.

3 und 4 Mal mehr als unferen Areis 50 c werth. Montag.

200 Dugend ochte Madras Hemben, ele- gante Muster, dazu bassende Man: 250 c scheen, \$1 Semben, Wontag.

Main Floor.

2c bas Stud für gebleichte Sanbtilder, far-

43c bie Nard für 173ölligen reinleinenen Belsigit Graib, egtra ichmer, paffenb für Ruchengebrauch, regularer Breis 10c. 61c das Stüd für gebleichte gemufierte Sud Sanbtücher, Größe 173x36, extra schwer, werth 122c.

29c die Parb für Walligen rabmfarbigen lettra fcwer, werth 45c.

57e das Stild für echte turliffrothe Tuder, farben garantirt, große Sorte, wurden immer au 79c vertauft.

## Wutterstoffe.

Das bollfianbigfte Futterftoffe-Debartement in Chicage, wir haben alle neueften Schattirungen und farben in beliebten Stoffen, und unfere Preife find siebt bie niebrigften. 21 c f. Fa br i f. 91 für Rext to Sift Butter, fiebt mie Gab Gilicias u. f. werth aufmarts bis 10c. werth aufmarts bis 10c.

5 10c.

4 für scharze

Cualität und 15c wib.

71 c f. 15c schwarz

Beffür 363öll. Ita-Luch — in schwarz und allen herborragenden Karben.

Dassen in Wassen.

Top Sfirts usw., gut werth 48c die Parb.

Reue Berbft: Spigen.

183öll. Crintled Liberty-Seibe, fehr biel gebraucht jum Befat für Abenblieiber, in ichwarzen, weisen, rofa, bellblauen, Tabenber und lobfarbigen Schatttrungen, tollet gewöhnlich 35c — 21c Montag, Yarb.
453öll. jáhvarze seibene La Tosca Kleiber Rets, garantirt nicht zu brechen ober bleichen.
43c werth bis 59c — für Montag, Yarb.... 453dl. seibenes Chiffon für Aleiber und Baifts, extra gute Qualität, ichwarze, weiße und alle Abend-Schattirungen, Werthe bis zu 39¢

Stidereien. Subices Affortiment feiner Stidereien, Beabsing, und Ginfaben, in Cambrics, Rainfoafs und Swiffes, in allen neueften Erzeugs 121cm niffen Merthe aufwärts bis 122c

## Extra spezielle Bargains auf dem fünften Floor. \$3.69 für 9x12 funftbolle Bruffeline-Rugs,

Blankets und Comforts.

89¢ 98¢, \$1.19, \$1.39 für Comforts, gestüllt mit guter Watte, überzogen mit hübscher Silfoline und tufted, werth dis \$1.98.
\$1.99 für 72×86 Zoll fanch fardige Blankets, bassen für Schlummer-Rosben, Bad-Roben etc., werth dis zu \$3.89. \$2.99 für 12-4 weiße wollene Sarlum-Blantets, mit bubiden Ranbern, egtra Qualität und werth \$5.00. \$3.99 für 11:4 reinwollene Rlatb:Blanfets, in 7 bubiden Rombinationen,

2c 5e, 71e, 10e und 121e für Watte-Ein großer Verkauf von

Carpets, Rugs und Floor= Geltuch. 97c für \$1.50 Smbrna Rugs, 30×60, und ein großes Affortiment von Muftern. 29e für Refter bon Bruffeler Teppichen - Mug-Sangen bon je 1 Darb Lange - werth bis ju 69e per Parb.

17c für gabrif-Refter bon Fußboben-Deltuch in neuen Muffern.

Spiken-Gardinen. \$2.75 \$2.98, \$3.48, \$4.48, \$5.98 und Plortiment von feinen Garbinen, verefete Nachabnungen von einem on ehren Garbinen, verefete Nachabnungen von echten Spigen, ferner echte Arifb Peint, Bruifel Ret und Battenbetgs. Diese außerserbentlich niedrigen Peeise follen Euch interessieren.

Gardinen und Portieren. 19¢ filr etwas fehlerhafte Fenfter-Rouleaug, fertig jum Mufhangen, 3×7 gub.

8¢ für 54-30ff. meffingene Musgieh-Stangen, requiare 12c Corte. 19¢ 29c, 39c, 49c und 69c für einzelne Spigen-Garbinen, einige in Paaren und werth bis ju \$3.00 bas Paar. 121¢ für 36-joll. fomeres Bobbinet, regu-

5¢ für Tapefirty-Refter, baffenb für Stubl. Sige und Riffen-Deden.

Leipziger Defeauferlei.

Bon Montanus.

Leipzig, gur Beit ber Michaeli= Meffe 1902.

Paris mar eine Meffe werth. Dasich meine Leipzig, behaupten. Wenigstens nicht bon ber heutigen Mi= chaeli-Meffe. Die Bertäufer find ba, bie Neuheiten find ba, bie Zettelverthei= ler und Schilberträger find ba, aber bie Gintaufer! bie Gintaufer! Die Ginfäufer fehlen.

Sat sich die Meffe wirklich schon über= lebt? Sie besteht nun länger als 400 Jahre. Ihre Blüthe fiel in bas Ende bes 17. und bes 18. Jahrhunderts. Mir will faft scheinen, als fei fie alters= fcwach und in Detabenge. Leipzigs hochweiser Rath und bie rührige Sa .= belstammer fin'd febr bemüht, ben Deß= berkehr zu heben, zu beleben. Aber bie unerbittlichen Gefete einer neuen Zeit beben felbit vierbundertjährige Inftitu= tionen aus ben Angeln. Und ich fürch= te, baß fich bei ber bleiernen Raufunluft, bie über breiten Gintauferschichten la= gert, leicht bie Meinung burchfeben tonne, die Meffen feien unmobern und

Dann aber wirb ber Chronift tom= mender Tage traurig melben, wie sein Rollege gur Michaelimeffe von 1631 pur Zeit bes breißigjahrigen Rrieges -, ba die Meffe am 2. Ottober be=

". . . . . es fennb aber biefen unb folgende Tage gar wenig Bude auffge= fest worben."

3ch bin ein Bijouterie-Mann und fige im Megpalaft. Mein Zellenge= noffe ift ein kleiner Fabritant, ber bas Berg nur beshalb nicht auf bem rechten Fled hat, weil es ihm auf ber Zunge Conntag früh beim Muspaden unferer Mufter lernten wir uns tennen. Und eine fnappe Stunde fpater fannte ich bie Geschichte feiner Eltern, feiner Boreltern, Die gange fraufe Geschichte feines eigenen Lebens und Strebens. Langweilige Alltagsschicksale, gemilbert burch eine Alles entwaffnenbe Gutmüthigkeit. Und wenn man ihm einft eis nen Grabstein fegen wird, fo läßt fich fein ganger Lebenslauf in bie Grabschrift verbichten: "Er lebte, nahm ein Weib und ftarb. Sein zweites Wort ift: "Sehr richtig!" "Ganz recht!"

Er fagt bas überzeugt, ehrlich, bieber, mit einem bollen Bruftton, bag man anfangs wirklich glaubt, jedesmal etwas fehr Richtiges, ganz Rechtes ge-fagt zu haben. Das schmeichelt Einem. Man fagt sich: Donnerwetter, heute habe ich aber wirklich grundgescheibte Ginfalle. Später wird man ftubig. Und schließlich halt man bas permanente: Sehr richtig! Gang recht! für eine Art affirmatiben Krampf, eine mond als Hochzeitsreise betrachten können. Zu einer solchne würden sie unmöglich billiger kommen können, als sift ein psichologisches Phänomen.
auf diese Weise.

St ist aber im Grunde genommen

nur wenig Phanomenales an ihm. Es ift eine überaus primitive Natur. Das "Sehr richtig!" "Ganz recht!" ist nichts als eine in Fleisch und Blut übergegan= gene Phrafe. Der Mann ift intereffant burch feine grengenlofe Unmobernität. felbe tann man leider nicht von Klein- | Er hat sich Fleisch von zu Hause mitgebracht und möchte am liebsten in feis

> 17. Jahrhundert bor. Der Chronift melbet ba von einem, ben bas Schidfal am 1. Januar 1628 ereilte: "... ein Rramer bon Frenberat, fo ben Newen Jahrs Mardt besuchet und in feiner Bube frifch und gefund fich gu Bette geleget, ift bes Morgens frue tob

ner Bube schlafen. Go ober ähnlich

ftelle ich mir bie Megbefucher aus bem

gefunden worben." Du meinft - mein Lefer - biefe Sorte Menfchen fei Dir lieber als jene, bie hinter glatten Mienen glatte Bebanken verbirgt. "Sehr richtig! Bang

In ben fleinen fauferlofen Paufen fie waren biesmal größer als fonft - ruden die Bertäufer bie Stuble auf bem Gang gusammen und bann schwir= ren bie bunteften Dialette burcheinan= ber: Baberifch, Wienerifch, Gachfifch, Schwäbisch, Berlinerisch, Elfaffer, Frantfurter, Samburger Deutsch. Dft weiß man wirklich nicht, ob es über= haupt noch Deutsch ift. Giner berfteht ba oft ben Anbern nicht und ber Dritte, ber bas Befagte gu überfegen

sucht, übersett falsch. Der heiße Wunsch Aller, ber ja auch ber brennende Wunsch jedes Gingelnen ift, nämlich ber Bunfch: viel zu verkaufen, biefes große geminschaftliche Ber= langen zeitigt unter ben wilbfremben Menfchen aus ben entfernteften Binteln und Eden Deutschlands eine faft herzliche Kamerabschaft. Man hilft fich gegenseitig aus, so gut man tann. Einmal burch Rath, bas andere Mal burch That.

Gin Ginfäufer taucht am Enbe bes Banges auf. Gilt es mir ober gilt es Dir? - Dir? Much gut! Nächftens tomme ich

3ft bas nicht: "fehr richtig"? 3ft bas nicht: "fehr recht"?

Der Jugend= und Sezeffionsftil mit

feinen Ab= und Unarten hat fich gum größten Theil icon überlebt. will sogar bie Proving nicht mehr an bie toll geworbenen Linien und Schnörfel glauben. Was man jest als aller= neuesten Stil ausgibt, trägt bas Gepräge ber Darmftabter Richtung. "Darms ftabt" marschirt jest voran. "Darmftabt" macht — wie es im Geschäfts-jargon beißt — "bas Rennen". Man glaube aber nicht, daß Darmftäbter Sachen aus Darmftadt tommen muffen. Die werben in Berlin, in Wien, in Gablong und an vielen anberen Blagen gemacht. Bie flint heute Frau Mobe reitet, beweift braftifc ber Umau erlangen, wenn man weiß, wie. Irgend ein guberläffiger Argt wird Guch fagen, baß

Den Banditen zu finden

brebe man bas Bilb um. Es ift bies leicht. Chenjo leicht ift es, Gefundheit und Rraft

MALT MARROW beffer ift als rgend ein etelhaftes Betaubungsmittel. Es enthalt

alle anregenden Safte, Lebensfraft und Stärfung Des Malges. — Aerzte wiffen, daß dies fo ift. Chemifche Analyfe beweift es. Somade und ichlecht genährte Frauen sollten täglich eine Flasche während ber nächsten zwei Monate trinken. Es koftet wenig, einen Bersuch zu machen. — Swei Telephones — South 257 und 1758 12 große Elaschen koften 81. 3rgendwa in Chicag

Senbet Bofffarte megen Buchleins: "Derborragenbe Mergte bes McAvoy's Malz Extract Dept.

Richtung marichiren wollen, währenb in früheren Sahren in ber Proving immer erft bas mobern ju merben pflegte, was die Großstadt abgelegt hatte. Die Fabritanten, Die heuer gur

Meffe ausstellten, hatten fich jum größten Theil wirklich angestrengt, um aparte Neuheiten berauszubringen. Aber was nügen die aparten Reuheiten, wenn die Ginfäufer à part find. Ja, barin find wir Alle einig: wir

brauchen recht bald wieber eine neue Richtung. Ramlich: eine Richtung in beffere

Beiten!

- In ber Commerfrische. - Rell= nerin: Bunichen Gie täglich gu bezahlen ober wöchentlich? - Gaft: Wochentlich, meine Frau möchte nämlich bie Rechnungen immer feben, aber fchreiben Gie Bier täglich nur zwei Glas barauf, was ich mehr trinte, gable ich immer gleich extra!

- Unverbefferlich. - Argt: Es wirb Zeit für Sie, baß Sie bom Bein und bon ben Beibern laffen. - Lebe= mann: Ach nein, herr Dottor, als Narr mag ich benn boch nicht umber= laufen. - Argt (verwundert): Wiefo benn als Narr? - Lebemann: Run ja, es heißt boch: Wer nicht liebt Wein, Beib und Gefang, ber bleibt ein Rarr fein Leben lang.

- Rinbliche Frage. - Der fleine Sans hat babon gehort, bag fein On= fel, ber Unterschlagungen gemacht hat, nach Amerika gemacht ift, um bort ein neues Leben ju beginnen, und fragt nun feinen Bater: Gag mal Bapa, wennOntel Rarl in Amerita ein neues Leben beginnt, fängt er bann wieber an als Baby gu leben?

- Unfere Dienftboten. - Röchin: Menn Sie nach mir flingeln, gnabige Frau, bann bruden Sie boch nicht immer fo ftart auf ben Anopf. - Barum benn nicht? - Röchin: Wenn bie eletftanb, baß felbft Gintaufer aus fleinen , trifche Glode ertont, fahre ich immer Probingftabten ftramm mit ber legten wie eleftrifirt gufammen.

# 84 La Salle Str.

ju billigften Breifen. Begen Musfertigung von Bollmachten.

notariell unb tonfularifd, Erbichaften, Doraus baar ausbezahlt ober Bor-

foug ertheilt, wenn gewünscht, menbet Guch birett an Jonfulent K. W. KEMPF Lifte von ca. 1000 gefuchten Erben in

meiner Office. Peutsches Konsular-

und Rechtsbureau. 64 LaSalle Strassa Countags offen bis 18 Uhr. 15(p.tgle

H. Claussenius & Co.

KONSUL H. CLAUSSENIUS. Erbschaften, Vollmachten,

Bechfel, Boftjahlungen, Militär- u. Fen-floussachen, Astartiats- u. Rechtseurenn, CHICAGO. ILLINOIS. 95 Dearborn Strasse. Offen bis 6 Uhr Mbenbs. Conntag bis 12 Uhr.

- Angenehm. — Er: "Deine Eltern werben wohl erstaunt fein, wenn fie boren, daß wir uns verloben mollen?" -Sie: "Na ob — gewettet haben fie mit mir, bag Du nicht bie Rourage haben murbeft, Dich ju erflären."

Chicago.

Shiffstarten

## Der Stammtisch auf Reisen.

Bon Mibert Beite

Baftgimmer im Botel "Großer Aurfürft" in Berlin.

Rehmen Sie ben gangen Rrempel fort. (Bu ben Ambern:) Sonft fonnte man noch in Berfuchung tommen, bie Teller runterzuschluden . . . benn brauf war nichts. Jest habe ich mir ichon zwei Beeffteats à 1 Mart 50 Pfennige geben laffen, aber mein Rame foll "Dinnes" fein, wenn ich nicht noch einen Baren= bunger babe.

10

Rulide: Beim Charlie in Chicago friegt man for einen Quarter ein befferes Diehl und mehr Miet, wie bier for 4 Mart.

Lehmann: Mit bie Gfferei is et in Deutschland jejen Amerita man immer power jewefen, zu 'nen anftan= bigen Breatfaft mit jebratenes Fleisch, Schinken und Gier bat fich ooch ber jebilbetste Sotelbesiger noch nich uffichmin= gen tonnen, und Lunch fennen fie bier absolut nich! Ree, fe glooben et nich mal, wenn man bavon ergablen thut. In'n iconften Trubel fann man noch fommen, wie id beinah' neulich, wo id fo 'nem bungrigen Beigbierbubider flar machen wollte, bet bei uns brüben, wat 'n anftanbigerWirth fein will, fei= ne brei, vier bericiebene Sorten Braten, Buricht, Rafe und allens Mögliche für umfonft für feine Jafte uffftellen thut. Da tam id aber fcon an. "Db id ihm für'n Uffen halten thate?" fragte er mir, und wenn id mir nicht ichleuniaft rudwarts tongentrirt hatte, weeg Jott, mat jescheben mar'!

Gr.: Dag ber gute Mann glauben mußte, Du wollteft ihm Etwas aufbin= ben, ift gang natürlich; ein mit unferen Berhaltniffen Unbefannter muß es für unbegreiflich finden, baß ein Wirth feine Gafle unentgeltlich fpeifen tann und baf. Dem, ber ben nöthigen Durft und bas Gelb bat, biefen Durft gu los ichen, auch fogufagen bie gebratenen Tauben in ben Sals fliegen.

Rul .: Of furs! Bei ben hoben Mietpreifen war' es eine fuhlifche Gibia, Freilunich gu feten; jeder Galuhntieper, wo fo'n Bufinif ftarten wollte, murbe bantrupt geben.

Gr.: Es wird fich auch wohl Jeber schwer hüten. Noch nie zuvor sollen bie Fleischpreise so boch gewesen fein, wie Unter einer Mart ift Bfund Fleisch gu haben, und die beffe= ren Sorten toften noch bebeutend mehr. Es berricht eine richtige Fleischnoth und bie armere Bebolterung muß faft gang auf ben Genug biefes wichtigften aller Nahrungsmittel bergichten.

Quabbe: Und warum wird ber arme Mann gezwungen, wiber fei= nen Geschmad Begetarianer gu werben? Warum muß er bie Augen gur amberen Seite ichlagen, wenn er einen Fleischer= laben baffiri? - Beil bie Regierung. bie fich ftets im Bruftton boller Ueber= zeugung für ben Schutgeift bes armen Mannes ausgiebt, ben Rrautjunkern guliebe bie Ginfuhr unferes guten und billigen Fleisches verboten hat. Damit Die Mararier fich maften tonnen, muß ber Proleiarier hungern.

Rul.: Aennihau wird bas Miet brüben billiger fein, wenn es nicht mehr nach bier erportirt mirb.

Gr.: Gerabe bas Gegentheil ift ber Fall, wie ich aus ben, allerdings febr | batich bamals ben Berich machte: "Det burftigen Zeitungsnotigen entnehme; was berFleisch=Truft früher an feinem Exporthanbel verbiente, bas versucht er jest burch bie Befteuerung bes Inland= marttes herauszuschinden, und bie Fleischpreise follen auch brüben höber fein, als je zuvor.

Qu.: Das follte mich Bunber neh: men. Bur Beit unferer Abreife mar boch eine bom Generalanwalt in Bafbing: ton eingeleitete Untersuchung im Sange. bie bezwedte, bie Biebbarone und Schmalzfonige megen ber Berlegung bes Unti-Truft-Gefetes ju belangen und die Macht bes Fleischringes zu bre-

Gr.: Bas aus folden Untersuchungen heraustommt, wiffen wir fcon lange. Das find fo Manoberchen, um ben Leuten Sand in bie Mugen gu ftreuen und fich bei ben Stimmgebern beliebt zu machen. Ernftlich ben Do= nopolen an ben Rragen zu geben, fällt ben herren in Bafbington ja gar nicht ein, benn - Fett fcwimmt oben.

Qu.: Soffentlich find Gie gerecht genug, bei biefem Urtheil ben Brafibenten Roosevelt auszunehmen! Ihm können Sie boch wahrhaftig feine Liebe zu ben Monopolen borwerfen. Das Rabel bringt uns täglich Nachricht bon Reben, in benen er furchtlos feinen Stanb= buntt ben Monopolen gegenüber flar

Gr.: 3ch bin überzeugt, baf er es ehrlich meint, gebe ihm Krebit bafür, bag er um feiner leberzeugung willen bie Chancen einer Wiebermahl auf's Spiel fest. Aber was erreicht er foliefe Die Gelbfade fegen bie Romi nation und Babl eines ihnen gefügigen Drabtziehers burch, und all' fein Reben und Thun war umfonft. Die Monopole wirthschaften weiter, wie es ihnen gefällt, und es bleibt Alles beim Alten.

Lehm .: Wat bet Reben anbetrifft gloobe id, nimmt er et balb mit ben beutschen Raifer uff. Det is, in bie Maffenhaftigfeit. In Die Bielfeitigfeit wohl nich. Außer uff die Monopole reitet ber Rofenfelb noch bet Steden pferd ber Monroe-Dottrin, woran Reis ner nich wadeln foll, obidonft wir felber eflich bran gewadelt haben — aber bet is ooch Muens. Der beutsche Raifer aber red't bei jebe Jelegenheit, wo et wat zu reben siebt, jang gleich, ob er'n Rommersch von Korpsstubenten prafi= birt, ob er als Burggraf 'n olles Orbensschloß besucht, ob er 'n Rönig von Italien empfängt ober zu bie Manobers nach Posen jeht — jereb't wird, wat et gu reben is. Det beforgt er nu

Griesbuber (jum Rellner): | Mufregungen ber Bofener Manober noch Zeit fand, unferem Prafibenten eine Gludwunsch=Abreffe anläglich bes gludlichen Berlaufs ber neuligen Bufammenfioß-Rataftrophe gu fenben.

Gr.: Die internationale Soflichfeit bedingte bas; ob im Manober ober fonftwo: für Erfüllung folder Soflich= feitspflichten muß er Beit haben.

Lehm .: Det Ufffegen ber Depesche hat doch blog feine Uffmerkfamteit von bie Manöbrirerei für 'n paar Minuten abjelenkt - bet mag ja immerhin jang nett und höflich find, aber an bie Soflichfeit unferer Manover-Rommanbore tann er nich riechen - nee, nich riechen! Qu.: Die meinen Gie bas?

Lehm .: Saben Ge nich jelefen, mat bei ben letten Marine-Manober im New Porter Safen paffirt is? Wie ber Rummel jrab' im besten Jange is, wiro mit einmal von's Abmiralfchiff fignali= firt: "Uffhoren!" und bet jange Scheinjefecht tommt jum Stillfland. - Bat los war? Der tommanbirenbe Abmiral bon's Jange hat unter bie Bufchauer bie Bergogin von Malborough, mat 'ne je= borene Banderbilt is, bemorten und als Schentlemann, wo weiß, welchen Refpett man fo 'ne feine Labies fculbig is, ihr zum Lunch uff's Abmiralsschiff innlaben laffen. Det nenn' id boflich. Glooben Ge, bet ber beutsche Raifer ooch fo boflich is, weien eine Damenbefanntschaft bet jange Manober abzubrechen?

Rul .: In Umerita tonnen fie aber auch recht impoleiht fein, wenn fie mol-Ien: bie Laby im Weißen Saus hat ben ruffifchen Groffürst Boris nicht re-Biewen wollen und ift for biefen Riefen in die Rontrie gegangen. Die ruffische Rubrt foll fich barüber fehr infultet fühlen, fagen bie Babpers.

Lehm.: Na, und ob! Jift und Jalle werben bie spuden vor Gifersucht und Buth. Der Pring Beinrich bon Breu-Ben is uffjenommen, wie 'n junger Sott - jang Amerita bat uff'n Ropp jeftan= ben - und ihren Bringen will unfere Frau Brafibentin nich mal bie Sanb gum Empfange reichen, fonbern jeht'n aus bem Wege und fahrt mit ihre jange Familie uff's Land.

Qu.: Die Beigerung ber Gemablin bes Brafibenten, ben Groffürften gu empfangen, erfolgte, weil allevlei Ge= rüchte über bie eigenartigen Bergnügungen girtulirten, an benen fich ber Großfürst mahrend feines Aufenthaltes in Umerita erfreute.

Rul.: Co partifular ift man in Jurop nicht. Der Schah bon Berfien giebt fich gang publit mit bie Balletgorle in Paris ab, macht ihnen Deiamonis gum Brafent und giebt ihnen einen Rarritich=Reit auf ben Boulevarbs, aber an alle Ruhrts wird er mit bem größten Respett refient.

Lehm .: Ja, weeßte, Rulide, bei'n Schah bon Berfien überfieht man fo'ne Rleinigkeiten, bet is man icon bon fei= nen "bochfeligen herrn Bater" feinen Befuch her jewöhnt. In bie foniglichen Bemächer, wo ibn gur Berfüjung jeftellt waren, ließ ber, wie er bet von gu Saufe aus jewöhnt is, Ralber und Biegen schlachten, und obwohl ber Rlabbera= jrößte Schwein in Afien is boch ber Ber bon Schafien", wurde er wie 'n Freund und Bruber bon bie Fürften und Ronige Guropas bejrüßt.

Qu.: A propos ber Balleimabchen habe ich neulich ein ftartes Stud ge= feben. Es war die Eröffnung bes Metropolitan=Theaters.

Lehm .: Ra, nu fieh mal Giner an! Alfo Sie schleichen fich ooch heimlich in Balletter und fo mat? 3ch bachte, ber Rulide friegte bet bloß alleene fertig.

Qu.: Infinuiren Gie mir ba feine

falfchen Absichten! Der Titel bes Ballets, "Das Fest ber Retlame", bewog mich, hingugeben. 3ch war neugierig auf biefes "Feft ber Retlame". In bem Lanbe, wo bie Reflame unter ber Ben= fur bes Staates fleht, ja fogar in ihrer Uebertreibung als unlauterer Beitbewerb burch bas Strafgesetz bebroht wird, erwartete ich, bag biefes Fest eine außerft gabme Uffaire fein werbe. Aber was ich ba zu feben befam, war ein Reflamefludden, wie es ber felige Barnum nicht beffer fertig gebracht batte. Denten Gie fich - ein großes Ballet auf ber burch hunberte von eleftrischen Lichtern erleuchteten Buhne wirbeln bie Tängerinnen burcheinanber - Alle in blenbenbes Weiß getleibet - bilben Fis guren und lofen fich auf - bas ent= gudte Muge fucht bergeblich bie einzelnen Gruppen festzuhalten - ba berichwin= ben urplöglich die Tangenden - fie find wie bom Sturme meggeblafen bie Buhne liegt nun im Salbbunfel Erwartungsbolle Paufe. - Da bupft ein liebliches Mabchen auf bie Bubne. verbenat fich, luftet in tofeitem Tange ihr Oberrodchen und auf ihrem buntlen Unterfleibe erscheint in elettrischer Lichtschrift ber Buchflabe J. Gine anbere Balleteuse folgt mit bem Buch= staben A - eine britte mit N - bann fommt D, O, R, F.

Lehm .: Aba! Ru weef id, wie et weiter jeht. Die fieben Tragien ftellen fich in einer Reibe und bet jeehrte Bublifum lieft bet Unterrodtransparent: JANDORF.

Qu.: Ja, so war es. Rul.: Was war bie Eibiä? Qu.: Reklame gu machen für ben

Bazaar "Janborf". Janborf ift ber Barnum Berlins - und er berfteht fein Geschäft.

Gr.: 3ch wünschte, biefer Schwalbenfchwanz von Kellner verftanbe fein Gefcaft auch. He, Sie unglüdliche Rummer 13, bringen Sie uns enblich - bie Karten.

Drudfehler. - Rachbem fammijründlich.
Du.: Neußerst liebenswürdig von ren, hörte man noch ben vereibigten ihm fand ich es, daß er in ben vielen Gerichtssch wäher an.

## Für die Küche.

belnunb Fritaffee. - Siergu

nimmt man ein gut gereinigtes Subn

bon 31 bis 4 Pfund, legt die Suhnerfüße eine Minute in tochenbes Baffer, nimmt fie fofort beraus und befreit fie bon Saut und Rageln, gibt fie bann mit bem Suhnerhals, Berg, Magen und Leber in einen Guppenteffel, bebedt fie mit 3 Quart taltem Baffer, fest ben Reffel auf's Feuer und läßt es langfam jum Rochen tommen. Gobann gibt man & Eglöffel Salg, eine 3wiebel, ein Porce und ein Rrauter= bundel bingu und lagt es einige Minu= ten tochen, gibt bann bas Subn bingu, bedt ben Reffel feft zu und läft bas Bange leife fortfochen. Cobalb bas Suhn gar ift nimmt man es beraus, ichneibet es in zierliche Stude, bie Brufte gertheilt man ber Lange nach in 3 Stude, ein Mittelftud und zwei Gei= tenftude, an ben letteren läßt man ei= nen fleinen Flügelfnochen. Die Schen= tel und Beine gertheilt man in vier Stude und ben Ruden in gwei, be= ftreut bas Fleisch mit etwas Calg, tehrt es in Dehl um und legt es in eine Bratpfanne, gießt 2 Ungen ge= ichmolgene Butter über bas geschnittene Suhn und läßt es im Dfen braun werben; gibt etwas Bouillon hingu und be= gießt es oft, legt bas Fleisch auf eine warme Schüffel, bermifcht 1 Eglöffel Rornftarte mit & Taffe taltem Waffer, gibt es zu ber Sauce in ber Pfanne und rührt es einige Minuten über bem Feuer. Gibt bann 12 Taffe von ber Sühnerbrühe hingu und verfocht es gu einer famigen, braunen Sauce, paffirt bie Sauce burch ein Sieb in eine Rafferole, hadt bie getochte Leber, Magen und Berg recht fein und gibt fie gu ber Sauce: laft fie einige Minuten bamit tochen, bann gießt man bie Sauce über bas Suhn. Bahrend ber Zeit paffirt man bie Buhnerbrühe burch ein Gieb: befreit bon allem Fett, gibt man fie wieber in bie Rafferole gurud und fo balb fie anfängt zu tochen, gibt man zwei Sanbe voll fein geschnittener Rubeln hinein, läßt fie 10 Minuten to= chen und gibt gulett, wenn nöthig, noch etwas Salg hingu. - Gin anberes Berfahren ift: Man fcmigt 2 Ungen Butter mit 2 Ungen Mehl, ohne es braun werben gu laffen ,gibt bann 14 Pint bon ber Suhnerbrühe hingu unb bertocht es ju einer famigen Cauce; follte, bie Sauce gu bid fein, gibt man noch etwas Bouillon hingu. Schneibet bas gefochte Subn in zierliche Stude, legt es auf eine warme Schuffel und gießt bie Sauce barüber. Man tann Diefe Schüffel mit Mehl= ober Gries= flößen ober getochtem Reis ober getochten Nubeln ober "Spagen" garniren. Anftatt ber Nubeln tann man junge Bemufe in bie Subnerbrühe geben ober man fann eine legirte Suppe ba=

bon bereiten. Sühner mit feinen Rrau= tern. - Junge Buhner werben fauber gurecht gemacht und ausgenommen. Die Lebern hadt man fein, mifcht ets was frifche Butter, feingehadte Beter= filie, Schnittlauch, Bimpinelle, Rerbel und Gftrago: bagu, ftedt biefe Füllung in die gewaschenen und getrochneten Suhner, naht fie gu, umwidelt fie mit feinen Spedicheiben und brat fie in Butter ober am Spieg unter Beträufeln mit zerlaffener Butter gar. Inbeffen gwei gerichnittene fleine Mohrruben, Schalotten, einen Löffel Mehl, amei Relten, etwas Thomian und Bafilifum barin gut burch, gießt 1 Bint Fleischbrühe ober Geflügelbrühe (bon ben Abfallen gefocht) und ein Glas Weißwein bagu, läßt Alles 25 bis 30 Minuten langfam bertochen, rührt bie Sauce burch ein Sieb, gibt feingehadte Beterfilie, Eftragon, Rerbel, Bimpi= nelle und Schnittlauch binein, fowie Sala, Pfeffer und nach Belieben etwas geriebene Dustatnuß, läßt fie an marmer Stelle gut burchziehen und gibt fie

au ben Sühnern. Ralbenierenbraten mit Eftragon (nach einer frangösischen Borfdrift). - Gin icones Ralbenierenftud wird bicht mit Eftragonblattern gespict, mit Sala bestreut und in einem Bogen weißen, glatt mit Butter bestrichenen Babier gebraten. Bo fein Spiegofen gur Berfügung fteht, muß ber Braten, ohne Papierbulle, in reichlich hellgelb gemachte Butter gelegt und, wie gewöhnlich, im Bratofen ge= braten werben. Wenn bas Wleifch weich genug ift, wird berBratenfat orbentlich losgekocht, wenn nöthig, etwas Fleisch= brühe hineingegeben, fobag man eine autseimige Sauce erhalt, bie man gu= lett mit einer Sand voll feingeschnitte= Eftragonblätter noch einmal aufwallen

Bebadenes birn .- Man legt bas hirn in lauwarmes Waffer, bamit bas Blut berausgieht, und bautet es ab. Run falgt und pfeffert man bas Birn, wendet es querft in bertlopftem Gi, bann in Semmelmehl um und badt es in beißem Schmalz golbgelb.

Gebratene Soft Shell Crabs. - Man fpult bie lebenben Rrebfe mit taltem Baffer ab, trodnet fie mit einem Tuch, beftreut fie mit Salz und Pfeffer, wendet fie in Mehl, bann in gerquirlten Giern unb Brotfrumen um und badt fie in bei= gem Schmalz gar. Man ferbirt fie allein mit Maitre b'hotel Butter ober

auf Toaft. Bedampftes Rinbfleifc mit Tomatoes. - Man nimmt 3 bis 4 Bfund Tob=Sirloin ober auch Rump, reibt es mit Salz und Pfeffer ein, lagt & Pfb. fein gefchnittenes Rierenfett in einer Rafferole recht beiß werben, läßt bas Fleifch barin braun werben, fügt 5 feingehadte Tomatoes und eine feingehadte Awiebel bingu. bedt bie Rafferole fest au und lagt bas Fleifch 3 Stunben langfam fomoren, es bin und wieber umwenbenb. Menn

es zu ber Sauce, läßt fie eine ober gwei Mimuten tochen, paffirt fie bann burch ein Sieb und ferbirt fie in einer Sau-Sühnerbouillon mit Ru-

ciere mit bem Fleisch. Salibut à la Maitre b'Sotel. — Man nimmt 3 bis 4 Pfund in Scheiben geschnittenes Salibut, befreit bie Scheiben bon ber Saut und löft bie Anochen beraus, fcneibet ben Gifch in brei fingerbreite Stude, beftreut fie mit Galg, unb, wenn gewünscht, ein tlein wenig Pfeffer, legt bie Gifchftude in eine Schuffel mit etner in Scheiben gefchnittenen 3wiebel und reichlich Beterfilie, und läßt fie gugebedt & Stunden fteben, bann legt man fie gum Abtrodnen auf ein Tuch, wendet fie querft in Dehl, bann in gerquirltem Gi und gulett in Brottrumen um und bratet fie in heißem Schmalg ober Butter hellbraun. Dazu fervirt man Maftre b'Botel Butter: & Bfunb Butter rührt man fcaumig, gibt nach und nach 2 Eglöffel Bitronenfaft, 1 Eflöffel febr feingehadte Beterfilie und 1 Theelöffel Gala bingu, bermifcht Mues gut miteinander und reicht fie in einer Sauciere. Fleifch = Bubbing. - Uebrig

gebliebenen Braten, Suppenfleifch unb fo weiter wiegt man nicht allgu fein, weicht einige Beigbrotchen in Baffer ein, bunftet gwei fein gefchnittene 3wiebeln in Butter, verrührt mit biefen bas gut ausgebrückte Beigbrot gu einer glatten Maffe, fügt vier Gigelbe, Pfef= fer. Sala, mehrere Efiloffel Braten= Sauce, etwas Barmefantafe hingu unb mengt Alles mit bem Fleisch. Nachbem zulest bas schaumig geschlagene Weiße ber Gier leicht mit ber Daffe verbun= ben wurde, fullt man biefe in eine ge= butterte Bubbingform, läßt fie im Wafferbabe 1 bis 11 Stunden tochen.

Rheinländifcher Rartof= feltuchen. - Die Rartoffeln muffen am Tage bor bem Gebrauch gefocht und abgezogen werben. Um anderen Tage merben fie gerieben und gewogen. Ungefähr ein Pfund Rartoffelmaffe übergießt man mit 4 Ungen aufgelöfter beifer Butter, rührt inbeffen fieben bis acht Gigelb mit 4 Ungen feinem Buder, fcaumig, gibt bie auf Buder abgeriebene Schale einer Bitrone, 7 Ungen gefchälte und feingeftogene füße Manbeln, Die Rartoffelmaffe, zwei Löffel feines Weigenmehl, Salg und ben Schnee ber fieben bis acht Gimeige bingu, füllt bie Maffe in eine mit Butter beftrichene Form, badt fie eine Stunde im Bacofen und gibt ben Ru= chen, mit feinem Buder bestreut, marm zu Tisch.

Schlefifch = Belfchtraut .-Das Rraut wirb gut ausgescharrt (b. h. bie Strunte ausgeschnitten), in Balften gertheilt, bie Stude in Salg= maffer abgefocht, fo einigemal aufge= tocht, bann bas Rraut abgegoffen und bie halben Säupter hubsch gufammen= gebrückt. Wenn noch etwas bom Strunt baran ift, wirb es berausgefcnitten. Dann werben bie halben Baupter recht bicht in einem Tiegel aneinander gelegt, fobann eine weiße Ginbrenne gemacht und mit etwas Bouillon und bem Rrautwaffer auf= gelöft. Sat man fo viel, als gur Sauce nothwenbig ift, bereitet, fo thut man fie gum Rraut und läßt fie mit

biefem icon einschmoren. Schwedifche Schüffel. -Unter biefem Ramen berfteht man eine Menge berichiebenartiger, falter Gerich= te, welche beim Diner por ber Gubbe gerläßt man 4 Ungen Butter, bunftet | pber bei Gabelfrühftuden fervirt merden und mehr bazu bienen Appetit zu reigen, als ihn zu befriebi= gen. - Bu folcher Schuffel bermenbet man Beringe, Sarbellen, Garbinen und berichiebene marinirte und in Ge= lee eingesette Fifche, außerbem Muftern, Rabiar, geräucherten Lachs, in Effig eingelegte Gemufe, Oliven, Ra= bieschen, fleineRettiche, Rrabben, hummer, pitante Fifch= und Fleischfalate. Würftchen, Cervelatwurft, aufgeschnit= tene Botelgunge, Brotchen mit Garbellenbutter, Genfbutter, Genf= unb Effiggurten.

Birnfprup. -Man schält Birnen, befreit fie bom Rernhaus, reibt ie, perbunnt ben Brei mit ber Salfte feines Umfanges weichem Baffer unb preßt ihn gut aus. Den Saft schüttet man in einen Reffel, fügt auf je 4 Quart bes Birnbreis 1 Unge Schlemm= freibe (precipitated chalk) zu, rührt aut um und erhitt gum Gieben. Rachbem bie Maffe 15Minuten lang getocht bat, wird biefelbe burch einen Flanells beutel geseibt. Um ibn bon ben marfigen Beimengungen zu befreien, fett man auf ben Gaft bon 4 Quart Bir= nen bas Beige bon 2 Giern gu, rührt gut um und ermarmt wieber bis gum Sieben. Dann wird ber Saft nochmals burch einen Flanellbeutel gefeiht und bas Durchgefeihte bis gur Gprubbide eingetocht, fofort auf Flafchen gefüllt, biefe feft bertortt unb gut ber= fiegelt an einem fühlen Orte aufbe= mabri.

Budermelonen in Buder ein gumachen. - Ausgewachfene unreife ober reife Melonen werben in fingerbreite Scheiben gefchnitten, gefcalt und nach herausnahme ber Fafern in fochenbes Baffer gelegt, weich getocht, bann in taltes Baffer gelegt. Sierauf fiebet man auf je 2 Bfund De= lonen 1 Pfund Buder gum fleinen Faben und gießt ihn beig über bieDe= Ionen. Um britten Tage gießt man ben Buder wieber ab, tocht ihn gur fleinen Berle und läßt bie Delonen einige Male barin auftochen. 2m pierten Tage focht man ben Buder gur gro-Ben Berle, läßt bie Melonenicheiben viermal barin aufwallen, fcaumt ab und legt bie Scheiben in Glafer, welche

fest berichloffen werben muffen. Gange Melonen in Buder - Man fcabt bie bunne, weiße Schale fleiner, reifer Melonen forgfältig ab und macht bann in ben Ropf ber Melone ba, wo ber Stengel fist, ein Loch, nimmt bie Rerne heraus, legt bie Delone in Waffer. Rach Berlauf bon 12 bas Fleisch gar ist, nimmt man es her-aus, legt es auf eine heiße Schüssel, thut sie mit zu Pfund Zuder und so viel die Masse gezührt, derGierschnee durch-bermischt 1 Eklössel (knapp) Rorn-ftarke mit Lasse kallen Wassel, des die Melone bebedt wird, gezogen, die Masse in eine Auflaufform starke mit Lasse kallen Wassel, der Grunden nimmt man sie heraus und wird in Stückhen gezuhft und unter die Masse gezührt, der Gierschnee durch-bie Masse gezührt, der Gierschnee durch-starke mit Lasse kallen Bassel, die Grunden nimmt man sie heraus und wird in Stückhen gezuhft und unter die Masse gezührt, der Gierschnee durch-bie Masse gezührt, der Gierschnee durch-schnee der wird, gezogen, die Masse in eine Auflaufform sie eine Pfanne, die forgfältig zugebedt gefüllt und im ziemlich heißen Ofen L

# 12c für ocab BOSTONSTORE 2c wngebietigien und Kan, die 8c Duas BITATE AND SMADISON STS. Domet Flanel, fo land flität.

Ihr mußt rechtzeitig kommen morgen, wenn Ihr

## Elegante Suits, Jackets, lange Coats, etc.

ju fold munderbar fleinen Preifen haben wollt. Richt nur find die Preife außerorbentlich, fondern bas Lager wird auch ben Unfpruchsvollften gefallen, benn es bietet die großte Auswahl von Moben, die mahrend ber tommenden Saifon getragen werben. Bir bitten Guch, gang besonders bas Baffen, die Arbeit und ben Schnitt von jedem Rleidungsftud beachten gu wollen.

Beue man-tailored Suits, aus Benetians und Cheblots, in allen neuesten derbst-Farben, neue Bloufer und Etou-Jadets, gesütterr mit Sain Rhabame, Stirts bie neueste Robe, mit Plaits, Places, Plounes und verichiebene Kliteb Effette, beste gutter und Sondand, flats \$12.50, Nontag.

Reue geichneiberte Guits, elegant gemacht aus Cheblots, Benetians und anberen mobernen Stoffen, Lioufe-Jadets, gefüttert mit Cafin- Bouter, Girts bie neuefte Hacon, nur \$9.98

Reue elegante Mixture Enits, die neuen Rorfolf-Jadets, mit Satin gefüttert, Bliets anzichend Bor Platteb u. Seiben Afit Plaired, gesteppt mit Babreichem Schneiber Stitching. B12.49 und \$18 Berthe, Montag....

Meiton: Jadets für Damen, aus gangwoll. schwerem Melton, mit Reiben von Satin befett, mit bobem Sturmtragen, neuefter Rieden und Acrmel, alle mit Rearfilf: Hutter gefüttert, Er. 32 bis 44 Butte — werben sonft zu \$7.50 \$3.98 verfauft — morgen. Damen-Jadets, elegant gemacht, in ben neuesten Moben, aus ganzwoll. Melton, in roth, Caftor und blau, Kragen, Front und Manscheiten mit Sammet besehr, mit guter Qualität Silfaleene-Futter 34.98

Treiviertel lange Coats für Damen, aus ichwarsem Cheviot gemacht, soliber Sommetkragen, neuefte Aerzmel und Riden, dophoelbrittige Fronts, volle Austeinahl von Chrösen von 4.4 his 44 - 55.98 ein elegantes &9 Rieibungstild

Plüich-Capes für Damen, 30 Zoll lang, bescht mit Mobur Braid und Jet, oder aus Salt's Seal : Plüich, einsader, eingesetze Plait-Aiden, mit auter Cualität Satin-Futter gefültert, voll und bequem über den Schullern gemächt, dober Sturmfragen, besetzt mit Thibet und franz, Karder Edging, mirfliche \$4.00 Wertbe — speziell zu.

Flanell: Baifts.

Planellette Bath's für Damen, in roth, blau und pint, bobe Stod Aragen, bolle Fronts, frangofifder ABC Riden, mit fanch Anobjen belett, regulater 48C 79c Merth, 3u. Gangwollen: Flanell Bath's für Damen, in allen ben neuen Derbit Schattirungen, in ben neueften Facons gemacht,

Derbst-Schaftirungen, in den neuesteu Facons gemacht, mit ichtägen Falten aus Trimming und Braib, febarates Waif Gutter, volle Auswahl in BPC Geoben, Andere verlangen \$1.75—Montag.... Bangwollene frangofifche lanell-Baths ffir \$1.98 morgen

Reefers für Mabden, gemacht aus schwerem wollenem Luch, mit bohem Sturmtragen, doppelbruftige Fronts, neuerier Adden und Hernel, Größen 1 bis 11 Jabre, völlig das Lopbelte werth, zu echipere ganipwolene Melton Tud Jadets für Möbden, bober Siurmfragen, Rüden neuer Facon, neuefe Acre met, boppeloriffinge Fronis, Farben wie Blau, Braun und Noth, Größen 4 bis 14 Jahre — Pala, Braun ju State — Pala, Braun ju Stat

regulärer \$3.00 Werth — Wontag

Nobische Jadets und Reefers für Mädden, alle die beliebteften Facon sin dieler Aartie, medr als 200 Aleis dungskilde zur Aussivabl-Stoffer Aerfens, Meltons, Crfords und Erdung fläde zur Aussivabl-Zioffer Aerfens, Meltons, dund Braun, lange ober furze Facons, eine debon find gang gefüs 44 98 bis 14 \$7.50. Nontag.

Mädden Jafets, 500 lohfarbige und blaue Melton Jadets, Alter 14, 16 und 18 Jadet, neumobische Front, neuefle Erweit und Klüden, ivorden fiets zu Stoeffauft, morgen, 5000 derbste und Klüden, ivorden Flanel und Klüden, in ganzwollenen Flanel und Eheck, mit Cambrie gesüttert, bübich mit Band und Ruching besteht, Alter 4 bis 14 Jadet, bereth von 81.73 bis \$7.50, Klüsvabl aus der Partie zu \$2.98, \$1.98, \$1.40 und.



## Meich garnirte Putwaaren.



fleibenber Damen feit bem Groffnungstage erregt baben, und noch mehr fie jum Raufen beranlagten wir haben niemals fo viele garnirte bute in furger Beit verfauft, aber Die niebrigen Breife entsudten Die Damen febr, ebenfo febr als wie bie

Seht einmal, welch bezaußernbe Mobe und Schonbeit man in biefer auhergewöhnlichen Schauftels lung bon §4.50 hiten finden tann, einschiebend Bute aus Sammet, Filg, Braid u. f. w., alle elegant garnirt, Ibr würde ber A.59 Unisch fein, bah es \$10.00 hite Rünkterisch garnitre Sitte, viele genaue Rachabmuns gen französischer Rufter, Plumes, Sammetband, Schnallen u. s. w. reichtlich ger braucht, sind bis zu \$5.00 werth \$2.19 - Auswahl zu \$2.98 und.

Geine Fils Drets-Facons für Damen, über 450 neue Rufter, Andere verlangen \$1.00 450 Scratd Gils Bromenaben Site, in allen 48c

Die echten ichwarzen Amazon Straubfebern jum halben Preis als eine fpezielle Offerte Montag — \$1.48 Berthe \$2.23 Berthe \$3.00 Berthe

\$1.10

\$1.48

Diefer Spezielle Baargeld-Ginkauf von

## Carpets. Spiken-Gardinen und Portieren.

Ginfanf Mo. 1. Beldadigte Teppide.

Ginkauf Mo. 2.

Gardinen.

Mite koftenfrei garnirt.

50 Rollen beschäbigte Brussels Carpets und Borten, werth aufwärts bis 90c Jd., Montag, 3d., 3de, 2de u., 1475 Baar importirte Nottingdam Spisen: Gardinen bireft bon Nottingdam, England, Montog 31 Gdc an Dollar, einichließend Tollar, einichließend Tottenkrag u. Trabian Effette, rangirend im Wertj bon 50e auf-wärts bis \$8.00. Mon-tog, 811, bas Naar.

tag, ju, bas \$2.48, \$1.98, \$1.69, \$1.48, \$1.29, 98c, 19c

Cable Ret-Garbinen, 5 Entwurfe, \$1.98 Rottingbam Spigen-Garbinen, 10 Entwürfe gur Musmabl, bon 50 bis 54 3off breit, 38 98¢ Parbs lang, guter \$1.75 Werth..... 98c

Bon ben obigen Bartien baben wir etwa 500 Garbinen-Längen, bie ein guter Werth zu 25c find, Mentag, abilden 8 und 9 Uhr Borm. 10c Smbrna Rugs — John Promlev's fi wollener Maaren — Größe 36x72, nur \$1.48; Größe 90x60, \$1.75 Werth Carpet-Größen waren nie borber fo billig; 9x12 Größe, \$14.08; 7.6x10.6, \$6.98

594 Paar feine merce-Ginfanf 200. 3. Portieres.

rized und Lapenty-Por-tieren, das ganze Ueber-ficus-Lager von Frede-rid Numpif & Sons, Philadelphia, von uns gefauft zu 40 Cents am Dollar. Martie 1 — Tapefiry-Portieren bon extra fchwerer Qualität, irgend eine gewünichte Rom-bination ober Farde, alle 3 Pards lang, werth fonk bon \$4 bis \$60 — Wontag, \$1.98 Uusw., Paar, \$2.98, \$2.48 und.

Bir haben Bartien fo billig wie 70c. benflichen Fa benflichen Farben, werth bon morgen, bas Baar, 85.98, \$4.98 und....

Gingelne Portieren und Couch Deden, 1000 von benfelben, alle 50 und 69 Roll breit, in orien: talifden Farben, werth von \$1.25 bis 8 — Wontag, Auswohl, Stüt, \$3.48, \$2.48, 48c Silfoline in aften Farben, einfach ober ges 4c

Bruffels Rugs, 9x12, werth auf: \$10.98 Strob Matting in Leinen Marp Qualitat, 15c .17c

## Spigen, Stickereien.

25,000 Parbs Stiderei, feine Mufter-Stude in ichmalen und Open Bort-Muftern, bon I bis 8 Zoll breit, werth aufworts bis 75c Mon-tag, Parb, 2Be, 19e, 10e, 8c und 45-jöll. Stiderei-Sfirtings, in feaflobet und hobigefdumt, unfere ibe Das 48c 223ofl. Allover. Stideret, etwas beidmutt, toftet anbers wo 55c, Rontag, Reue weihe. Cream und Butter Bentie Appli-ques, baritren im Werth bis zu 7hc., 15c Montag, Pb., 48c herunter bis.... Gine eleganie Partie bon Bafch Spigen, bon 2 bis 5 30% breit, neue Entwürfe, 2c 45,0% fichmarges Selben Noint br Esprit Retting, unfere 65c Qualität, Montag, 29c 50 weiße und Cream Spigen-Roben, muffen am Montag gerdumt werben, loften font gewöhre itd \$10.00 und \$12.00,

Strumpfwaaren. Fir Menten. 500 Dut, fowere nabtlofe fowere Flieb. Be 500 Dug. boll moberne importirte fancy 10c 600 Dut. fchwere gerippte fcwarge gange Be woll. Rinder-Strumpte, Montag......

## Männer-Muster-gandschube

50 Dut, gangwollene ichwere blaugemifchte Se Soden für Manner, fpeziell, Baar..... 5c

Die Relfenben Aroben felner importirter gefütsterter und ungefültterter Glaces und schofte istischen Sambschaben für Männer, von Wilson Pros.' unübertroffenem Affortiment; Wertberangiren dis \$2.50, Auswahl zu Bec, 48c Sbe, 66e, 66e und. Giace-Qanbicube für Damen — noch mehr bie-fer eleganten ausgebefferten Giace-Danbicube; alles bie beften frabrifate; werth bis 30c \$2.00, Ausmahl Montag. Amportirte Glace Canbidube für Damen — eine große Auswahl neuer Serble Farben; außergewühnliche Werthe für Montag am 48c 69c, 59c unb.

Kleidermacher-Kurzwaaren Wir führen bier einige ber wirflichen Barguins am Montag an: 100 Dut. Drehmaters' Rabfeibe, bolle 300 9c 500 Dut. Spulen Corticelli befte & Ung. 19c Belbing Brothers beftes 10. Parb Anopf. 1c lod Twift, & Spulen filt.

Burttan Pant Rabeln, alle Größen, j. 121c

Afb. Schachteln, morgen, Schachtel. 121c Echtes Fifchbein, 36 Boll lang, Gote "Sump" Salen und Defen, Antifeptifche Comeifblatter, Baar ....... 100 Grob beites Brufh: Stogband, Parb .... 10 150 Grob mafferbichtes Rod. Stogband ..... 10

1500 Papiere Rabeln, 5 Papiere fir ..... 1e

und 1 Stunde über gelindes Feuer ges | Stunde gebaden. In ber Form gu fer= ftellt wirb. Der Inhalt ber Pfanne barf nicht gum Rochen tommen. Dann nimmt man bie Melone beraus und focht fie mabrend ber nachftfols genben 3 Tage auf gelinbem Feuer jebes Mal & Stunde. Um letten Tage läßt man ben Sprup fo lange tochen, bis berfelbe gang bid geworben ift, nachbem man borber bie bunn abges fcalte Rinbe, eine Bitrone und ben Saft bon zwei Bitronen jugefest bat, legt bie Melonen mit bem Sprup

einen Topf und verbinbet benfelben. Melonen in Effig unb Buder. - Reife, aber noch fefte Me-Ionen werben geschält, in fingerbreite Stude gefchnitten, von ben Fajern befreit und in einen Topf gelegt. Dann tocht man auf je 2 Pfund Melonen 1 Quart Effig und 11 Pfund Buder, fcaumt ben Effig ab und fcuttet ihn beiß über bie Melonen. Um britten unb vierten Tage wieberholt man biefes Berfahren, am fünften Tage wird ber Effig gur Sprupbide eingefocht, bie Melonen werben bineingelegt, einige Male mit aufgefocht, bann in Glafer

gefüllt. Befüllte Rohlrabi. - Die Rohlrabi werben geschält, bas obere Enbe abgeschnitten, ausgehöhlt und in Salgmaffer halb gar getocht. Dann nimmt man fie aus bem Baffer, füllt fie mit Fleischfarce, bimbet bie Dedel barauf und tocht fie langfam auf mäs Rigem Feuer mit fraftiger Bouillon und etwas Schinken gar. Man fer-virt bie Rohlrabi mit Martflößchen und alles wird auf einer Schüffel angerichtet.

Fifd : Coufflee. - Gin Roch- töffel Mehl, 6 Gibotter, eine Prife Salz, etwas feingestoßener Pfeffer und 3 Eflöffel Milch werben fein gerührt. Ralter gelochter Sabbod ober Cobfifch piren.

Mehlbeutel. - 3-4 Gier mer= ben tüchtig zerschlagen, Salz und et= was Zuder barangethan und 1 Quart Milch hinzugegeben. Nun gibt man fo viel Mehl baran, bag ein gang bid= fluffiger, aber ja tein fefter Teig ent= fteht, und füllt biefe Daffe in eine gu= por gebrübte und mit Butter und Debl ausgeftrichene Gerviette. Rach Belieben tann man auch etwas Gewürg, Bi= tronenschale, Rarbamom, feingewiegte Manbeln - auch fleine Rofinen bur= fen babei fein - an ben Teig geben; ebenfalls erhöht ein Stud verlaffene Butter noch ben Wohlgeschmad. Der Mehlbeutel muß fobann im Bafferbabe 2-21/2 Stunden tochen. Man fann ibn mit Buder und gerlaffener Butter reichen: febr icon ichmedt aber eine Weinfdaumfauce bagu.

Fruchtflammerie. -Arten von Früchten läßt man auf ber wain er herbplatte gut heiß werben, preßt fie bann aus, was am beften burch eine Fruchtpreffe ober ein leines nes Tuch geschieht und bringt fobann ben Saft jum Rochen: Wenn es focht. rührt man fo viel Gries ober Reismehl hinein, daß sich ein bider Brei bilbet, welchen man fo lange rühren muß, bis er fich bom Topfe abloft. Dann gibt man schnell Zuder nach Befcmad und 1-2 in Baffer verquirl= ten Eibotter an bie Maffe, bie man fobann in eine mit taltem Baffer ausgebulte Borgellanform brudt und am nächsten Tage fturgt. Man reicht Banillensauce zu bem sehr wohlschmeden= ben Gericht.

## Morgan als Bücherfammeler.

Die bereits berichtet wurde, bat Bierpont Morgan fürglich bie "Wil-liam Morris-Bibliothet" in Lonbon angefauft und zwar, wie es beißt -Breit verlautet nicht - für \$1,200,=

000. Im Grunde ift es nicht Die gange urfprüngliche "Morris - Bibliothet". fonbern nur beren Reftbeftanb. Rach ben nageren Gingelheiten, bie bariiber im "Centralbl. f. Biblioth." mitgetheilt werben, befteht ber charatteriftifche Bug biefer Bibliothet, bie burch ben bers ftorbenen William Morris angelegt und balb nach feinem Tobe im Jahre 1896 en bloc von einem Ungenannten angefauft worben war, barin, bag fie ben Urfprung und bieEntwidelung bes illuftrirten Buches, ausgehend bon ben früheften illuminirten Danuftripten, fowie bom Blodbuch bis au ben boll= enbetften typographifchen Berten barftellt, jedoch in ber Beitbeftimmung fo, baß grundfäglich bas Jahr 1500 taum überschritten wirb. 3m gangen enthalt bie aus rund 700 Nummern bestehenbe Sammlung 111 illuminirte Manus ffripte, bie überwiegenb als erften Ranges zu bezeichnen find. Bon ben Bilberhandichriften find bie intereffan= teften: "Bortingfielb Pfalter", mit 63 Miniaturen, ungefähr 1150 ausge= führt, bann ber "Nottingham Pfalter" 1220 batirt, mit illuminirtemRalenber und Initialen. Unter ben italienifchen Sandidriften erregen bas meifte Intereffe: Bapft Gugen IV. "Coangelias rium" und bas "Morofini Diffale" aus bem 15. Jahrhunbert. Die Bibliothet weift nicht minber feltene blami= fce Sanbichriften auf, barunter ben "Lütticher Pfalter" mit 800 Miniatus ren aus bem 13. Jahrhunbert. Richt meniger als 70 bet werthvollften frangöfifchen Manuftripte befinben fich in ber Rollettion. Unter ben gebrudien Büchern ift naturgemäß bie englische Abtheilung beborzugt. Diefe enthalt u. a. 32 Cartons, nimmt alfo in biefer Sinficht bie vierte Stelle ein. Gebr reich vertreten find folieflich bie qus Orford als Drudort herruhrenben Bucher ber früheren Spoche.

gefet die "Ibendpoft".

## Europäische Rundschau.

Froving Brandenburg.

Berlin. Der Berein ber Berlis ner Gaftwirthe hat burch ben Tob feis nes langiährigen Worfbandsmitgliebes hermann Briidner einen fcmerglichen Berluft erlitten. Brüdner war Inbaber bes Weißbierhauses Haase in ber Französtschen Straße. — Geheimer Commercienrath Herz, ber Prasibent ber Berliner Sanbelstammer unb langiährige Vorsitzende ber Corporation ber Berliner Raufmannschaft feierte bas Feft feiner golbenen Sochgeit. — Ein Nachkomme bes berühm= ten Augenarztes Albrecht b. Graefe, hiefige Augenarzt Dr. Albert Graefe, ift auf einer Erholungsreife in Innsbrud im Alter bon 42 Jahren berftorben. - Der Schatullen-Wart bes Altreichstanglers, Geh. Gecretar Pothar Bedenftein, ift geftorben. -Wegen Fahnenflucht und schwerer Cittlichfeitsberbrechen murbe bom Rriegsgericht in Leipzig ber Leutnant bom 107. Infanterie-Regiment Weiß aus Berlin zu einem Jahr und einen Monat Gefängniß und Ausstogung aus bem heere verurtheilt.

Charlottenburg. Der im hiefigen Schügenhaus beschäftigte Sausbiener Paul Schreiber machte fich unbefugterweise auf ben Schiefftanben au schaffen. Go trat er auf ben Scheibenanzeiger zu, als von ben Ständen ber ein Schuß frachte und Schreiber, in's herz getroffen, tobt aufammenbrach.

3m 59. Lebens: Friebenau. jahre ftarb ber Wirkliche Geheime Rriegsrath unbMilitarintenbant Rarl Braune, welcher 26 Jahre im preußi= ichen Staats= und Militarbienft ge= ftanben hatte.

Friebrichsberg. Bei einer Rauferei wurden ber Tifchler Rubolf Werner, ber Photograph hermann Beine und ber Arbeiter Albert Gerftig= feit burch Mefferstiche schwer verlegt.

Tuchmacher Fürftenmalbe. Friedrich Sandte feierte fein 50jabri= ges Arbeiterjubilaum in ber B. R. Haberland'ichen Tuchfabrit.

Froving Offpreußen.

Ronigsberg. Den Ritterguts= befigern hittig zu Balluponen, Buchler auf Strezelgen auf Wagner in Blodin= nen ift bie filberne Geftutsmebaille ber= lieben morben. Allenftein. Gelbstmorb ber=

übte ber 17 Jahre alte geiftesschwache Sohn bes Betriebsfetretars Gruhn. Barten. In bem nahen Bor= werte Sinsgraben wurde ber 70 Jahre alte Biehfütterer Blöß bon einem wüthenben Stier mit ben Sornern aufgefpießt und fo fcmer berlett, bag er nach wenigen Minuten feinen Geift

Bialla. Unfer Schütenberein feierte bas Fest feines 25jährigen Be-

Braunsberg. Bum Rettor bes biefigen Lyceum Sofianum ift Profef= for Dr. Niebenju bom Senat gewählt und bom Ministerium bestätigt mor=

Enbituhnen. Der 57 Jahre alte Bahnarbeiter Meinokat von hier wurde bei Trakehnen vom Personen= auge überfahren und fofort getöbtet.

Groß = Daubfein. Unter bem Berbacht, seine plöglich gestorbene Ghe= Halfe der Frau Merkmale zu sehen waren. Die Settion ber Leiche ergab, baß Erftidungstod vorliegt.

Proving Westpreußen.

Dangig. Der etwa 30 Jahre alte taubstumme Schuhmacher Adolf Splitter ift auf ber Langenbrude er= stochen worden. Der Thater ift noch nicht ermittelt.

Dirfcau. Beim Baben in ber Beichfel gerieth ber Schloffer Rluge. ber 18 Nahre alte Cobn einer Mitt= we, in eine tiefe Stelle und ertrant. Elbing. Rurichnermeifter 30= hann Wagner gerieth in Konfurs. -Stadtverordnetenvorsteher Juftigrath Sorn ftarb im Alter von 71 Jahren.

Gramsmalbe. 3m Dolgenfee ertrant ber 5 Jahre alte Cohn bes Ur= beiters Dulled.

Graubeng. Das Teft ber golbenen hochzeit feierten bie Gericht3= tanglift Abraham'schen Cheleute. Gu= perintendent Gbel überreichte bem Jubelpaare bie Chejubilaumsmebaille. -Raufmann Robert Rrebs blidte auf eine 50jährige Thätigkeit als Gefcaftsmann gurud. - In feiner Bohnung erichof fich ber 76 Sahre alte Rentier Doettloff wegen eines unbeilbaren Leibens.

3 ablonow. Als ber Silfsmei= chenfteller Schlaat bersuchte, ben einfahrenden Guterjug gu besteigen, tam er gu Fall, wurde überfahren und fchwer berlett.

3 aft ro m. Ginem Branbe bas Wohnhaus ber Wittme Dornbufder gum Opfer. - Begen Ginbruch= biebstahls wurde ber Inspettor Selbig berhaftet.

Ramin. Gin Bligfchlag gerftorte bie Scheune bes Besitzers Hogak.

## Froring Fommern.

Stettin. Regierungsbaumeifter Reinisch feierte fein 25jahriges Jubis läum als ftabtifcher Baubeamter. -Direttor Zimmermann ift gum Baurath ernannt worben. - Arbeiter Schüftler gerieth mit feiner Chefrau Mugufte, geborene Stragburg, in Streit, in beffen Berlaufe er bie Frau fo ftart am Salfe würgte, bag fie ibren Beift aufgab. Schugler murbe megen Morbes berhaftet. - 3m 72. Lebensjahre ftarb ber Rettor a. D. Ru-

Mangwit. Beim Spielen fiel ber 4 Jahre alte Gohn bes Arbeiters Leo Difchte in eine Torfgrube und er=

Arbeiter 3a Marienthal. ftrom ichlief Abend mit einer brennen-ben Cigarre in ber Tafce ein, Seine Rleibung fing Beuer und Zaftrow er- | bes Bergmanns Marquardt.

litt schwere Brandwunden, benen er

Maffow. Die Stallgebäube bes Sattlermeifters Röpde, Schuhmachermeifters Garbrecht und Aderbürgers Sofs brannten nieber. - Maurer Eg= gert bon bier ift bei Raugard bom Gi= senbahnzuge überfahren und getöbtet

worden. Reumühl. Fuhrmann Franz Wilte wurde von feinem eigenen Ba= gen überfahren und fo fchmer berlett, baß er nach turger Zeit ftarb.

Bafewalt. Dachbeder Schneis ber fturgte bom Dache und trug fchme= re innere Berletungen babon. - Auf bem Rittergut Rugerow brannten die Biehftälle und eine Scheune nieber. Der Biebfütterer Bigner, ber in bem Stall ichlief, tam in ben Flammen

Regenwalbe. Arbeiter Mül= ler fiel bon einem belabenen Erntema= gen, brach bas Benid und mar fofort

Stolp. Berhaftet murbe ber Inspettor bes hiefigen Arantenhauses Wilhelm Reumann unter bem Berbachte fortgesetter Unterschlagungen. - Pantoffelmacher Ferdinand Troite ift wegen Diebftahls und Betruges gu acht Jahren Buchthaus verurtheilt mor= ben.

Froving Schleswig Bolftein.

MItona. Muf ein 40iabriges Be= ftehen blidte ber hiefige tatholische Ge= fellenverein gurud. - Bermift merben feit einiger Zeit ber 28 Jahre alte Ur= beiter August Hinrichs und ber 12 Jahre alte Schüler Ernft Freimann. Wegen Betruges wurde ber Diener Arnsfeld berhaftet.

Blantenefe. 3hr golbenes Che-Rubilaum feierten Sans Bredwoldt und Frau, geborene Schuldt.

Ebbelad. Affeffor Manshardt in Bramftebt ift gum Umterichter am hiefigen Umtsgericht ernannt worben. Elmshorn. Stadtrath C. S. Carftens wurde gum Beigeordneten ge-

Sarbing. Unter großer Bethei= ligung feierte bie hiefige freiwillige Feuerwehr ihr 25jähriges Stiftungs=

Glüdftabt. Feuer gerftorte bas Fabritgebäude des Cigarrenfabritan= ten Sanfel. Der feit 30 Jahren in ber Fabrit beschäftigte Werkmeifter C. Baus tam in ben Flammen um.

Riel. Mit Ende biefes Jahres werben bie Ellerbeter Fischer ihre Wohnfige verlaffen und fich nach neuen umfeben muffen. Es ift beftimmt mor= ben, baß bas gegenwärtig ichwebende Enteignungsverfahren zweds Terrainermerb für ben Werfterweiterungsbau mit bem 1. Januar 1903, gum Ub= schluß gelangt fein muß, weil bereits im nächsten Frühjahr mit ben erfor= berlichen Arbeiten begonnen werben

Proving Schlesten. Breslau. Juftigrath heffe bon hier ift in Wiesbaben bon einem tobt= lichen Schlaganfall betroffen worben.

Beuthen. Fleischermeister F. Ropotny stellte seine Zahlungen ein. Boltenhain. Beim Rangiren gerieth ber Arbeiter August Thamm zwischen bie Buffer zweier Gifenbahn= wagen und wurde zu Tobe gequetscht. Thamm hinterläßt eine Wittme mit fechs unerzogenen Rinbern.

Rottwik. Mis ber Cohn bes Arbeiters Tichitichte eine Genje bon frau ermorbet zu haben, wurde ber einem Balten nahm, brang die Spige Altfiber Abam Bol furz bor ber Beer= ber Gense bem Knaben in die Babe bigung ber Frau verhaftet, weil am und zerschnitt die Schlagader. Das Rind ftarb an Berblutung.

Rreugburg. Die Landbant in Berlin erwarb von bem Befiger Frang Röfen bas unweit unserer Stadt bele= gene Ritteraut Borfowik. Ruchelberg. Die Frau bes

Maurers Beder fiel in eine Genfe und erlitt schwere Verletungen. Runnersborf. In bas Geis= ler'sche Wohnhaus schlug der Bilt in

und gerftorte es. Liegnit. Die Arbeiterfrau Ber= ger gerieth amifchen bie Deffer einer Grasmähmaschine und zog sich schwere

Berlekungen zu. Reife. Giner Bergiftung burch Fischgift erlag ber Rentier Steintopf, Befiger bes "Rochusbabes" hierfelbit.

Proving Polen. Pofen. Der lette polnifche Gi= fenbahnaffiftent babier, ein herr Ur= banowicz, wurde nach Flensburg in Schleswig-Holftein berfett.

Rogafen. Braparanbenlehrer Rewidi wurde als Seminarlehrer bon hier nach Frauftabt verfett. An feine Stelle trat ber Lehrer Glagel aus Wongrowit.

Santomischel. Gin bem Gagemühlenbesiger Müller gehöriger Schuppen brannte nieber.

Schneibemühl. bau-Inspettor Roblhardt hierselbst ift in ben Direttionsbegirt Altona berfett worden. — Wegen wiffenschaftlich falscher Anschuldigung verurtheilte Sie Straftammer ben 18 Jahre alten Barbierlehrling Ifibor Neumann zu einem Jahr fechs Monaten Gefängniß.

Schönlante. In einem Unfall geiftiger Umnachtung verübte ber 30 Nahre alte Sohn Otto bes Fleischermeifters huff Selbstmorb.

Proving Sachlen. Magbeburg. Sein 25jähriges Bestehen feierte ber hiesige Turnverein

"Jahn". Stationsarbeiter Paul Burg. Friedrich wurde bon einem Wagen ber Rleinbahn überfahren und fo fchmer berlett, bag er auf ber Stelle ftarb. Leimfabrifant Dito Sartung ftellte feine Zahlungen ein. - Sier ftarb ber auch in weiteren Rreifen befannte friihere Symnafials und Gesanglehrer heinrich Einbed. Geboren im Jahre

in hiefiger Stadt zu. Di ben. In ber Schiffmuble beim Maunwert Schwemfal ertrant beim Baben in ber Mulbe ber Müllergeselle Arthur Wögel.

1824, brachte er sein ganze Dienstzeit

Berbftebt. überfahren und fo fchwer verlegt, baß er ftarb, wurbe ber 4 Jahre alte Sohn

Großgörichen, Gin Bligftrahl öbtete ben 51 Jahre alten Mauerer

F. Straffer. Grogmubide. Der in ben 50er Nahren ftebenbe Arbeiter Gelemsti ift von einer Lehmwand verschüttet und getöbtet worben.

Jubilaum feiner 25jährigen Thatigfeit in biefiger Gemeinbe. Salberftabt. Der auf ber Reife

G ii b s. Paftor Rämpfe beging bas

befindliche Cohn bes Wagenfabritanten Thiemann hierfelbft wurde auf bem Bahnhof Frankfurt a. D. bom Schnellzug überfahren und getöbtet. Der Berungludte ftanb im 22. Le= bensiabre.

Seehaufen. Gin Bligftrahl töbtete ben Felbarbeiter Banber. Trabit. Bahnwärter Sahmann ertrank beim Baben in ber Saale. Er hinterläßt eine Frau und zwei

Froving Hannover.

Sannober. Durch einen Sturg bem Geruft beim Neubau bes Rathhauses zog sich ber Arbeiter Refferling eine ichwere Rudgrats= und Suftber= legung zu. Er wurde ins Krantenbaus übergeführt. - Durch Mefferftiche am Ropfe schwer berlett murbe bon ihrem in angetruntenem Buftanbe befindli= chen Chemann bie Chefrau bes Gemüfebanblers Steinede. Ofterftrage 77 wohnhaft. Nach vollbrachter That ift Steinede geflohen.

Bruggen. Gin heftiges, bon startem Regenguß begleitetes Gewitter burchzog bas Leinetheil. Gin Blitstrahl traf bas Haus bes Maurers Ste, welches vollständig nieber=

Sarburg. Gin bofes Enbe nahm bas Beimfelber Bogelichiefen. Es platte eine von bem Arbeiter Joh. Butow bediente alte Ranone. Biitow wurde ber rechte Unterschentel abgerif=

Silbesheim. Zwei Leichen, und zwar die Leiche eines Mannes und die einer Frau, murben in ber Innerfte aufgefunden. In bem Manne ift ber 57 Jahre alte Schuhmachermeifter Rag erfannt, ber bor einigen Sahren fich bas Leben nehmen wollte, indem er fich bie Bulsabern burchichnitt. Die Frau ift als bie 47 Jahre alte Chefrau bes Tifchlermeifters Rurth ermittelt.

Sona. Erhängt hat fich ber 46= ährige häusling Ferdinand Steinborn in Asendorf, vermuthlich in einem An= falle bon Beiftesftörung.

Laagen. Der Roblenhanbler Bruns gerieth auf bem Wege bom Bahnhof Wülfel unter feinen mit Steintohlen belabenen Bagen. Dem B. gingen bie Raber über bie Bruft und führten ben sofortigen Tob her= bei.

Lauterberg i. S. Auffehen cr= regt bie Berhaftung bes früheren Raufmanns Stedhan wegen Wilbbie= berei.

Proving Wellfalen.

Münfter. Das biefige Paulini= sche Gymnasium feierte fein 100jähri= ges Befteben. - Bum Pfarrer an ber Megibii = Gemeinde wurde ber bisher an ber Lubgerifirche thätige Raplan Glasmeier ernannt. - Der fatholische Gefellenverein hierfelbft beging fein 50jähriges Stiftungsfeft.

Urnsberg. Bier berichieb ber Geheime Regierungsrath a. D. Alfred Malter.

Belede. Der Cohn bes Fabritarbeiters Johannes Erhömann wurde bon ber Transmission erfaßt und mehrere Male herumgeschleubert, mo= durch er schwere Berletzungen erlitt.

Bergtamen. Die Rettungsme= baille am Banbe ift bem Betriebsfüh= rer August Schüphaus und bem Fahr= fteiger Johann Steimann bier berlieben worden.

Bote I. Feuer gerftorte bashaus b. Holgschuhmachers Stephan Rufch= nieber.

Brilon. Schieferbedermeifter Bödbider fiel vom Dache eines brei= ftodigen Saufes und verlette sich - Das Fest feines 50jähri= ichwer. gen Beftebens beging ber tatholifche Gefellenverein bierfelbft.

Abeimproving. Röln. Gein 50jähriges Dottor= jubiläum beging Dr. med. Hermann Joseph Flatten. — Musikbirigent Fellenberg, Stabstrompeter Ruraffier= regiments No. 8, feierte fein 25jahri= ges Jubilaum als Rapellmeifter.

Bopparb. Schulrath Burgel blidte auf eine 25jahrige Thatigteit als Geminarbirettor gurud. Düren. Uhrmacher &. Riegen=

Boing ftellte feine Bahlungen ein. Duffelborf. Dem Provingials Berwaltungs = Secretar von Falten= Plachedi ift bie Rettungsmebaille ber= liehen worden. -Der befannte Thiermaler Lubwig Bedmann berichieb hier im Alter bon 80 Jahren.

Duisburg. Bei einer Schlä-gerei erhielt ber Schiffer be Witt einen Mefferstich, an welchem er nach furger Beit ftarb.

Rempen. Die Pfarre Conag im hiefigen Rreise feierte bas hundert= jährige Jubilaum ihres Beftehens als felbftftanbige Pfarrei; borher gehorte ber Ort gur Pfarre Brenell. Der jepige Pfarrer Berftenl ift Jubilarpriefter und icon feit 1862 als Pfarrer in Schaag thatig. Er ift überhaupt erft ber britte Pfarrer innerhalb eines Nabrbunberts.

Rerpen. Dherfparrer Beter Sabn hiefelbft feierte fein golbenes Ariefteriubilaum.

Robleng. Die Frau hes Telegraphen = Beamten Brendgens aus Röln spazierte mit zwei fleinen Rinbern am Mofelufer. hierbei murbe fie bon einem Manne überfallen, ber ihr mit einem Stilet eine fechs Millime= ter breite Wunbe in ben Unterleib beis brachte. Die Frau, bie fich in gefegneten Umftanben befanb, murbe gu ih: ren hier wohnenben Eltern gebracht. Der Thater ift noch nicht gefaßt.

Renber &borf. Giner Feuer3= brunft fielen fieben Saufer und brei Scheunen zum Opfer.

Dettmann. In ber Rothwehr ericog ber Gutspächter Juffernbruch einen feiner Rnechte.

Fronting Beffen Maffau.

Raffel. Rach längerer Rrant. heit ftarb hier Generallieutenant 3. D. Ferbinand Freiherr bon Dornberg gu herzberg. — Beim Spielen mit einem gelabenen Revolver ichof ber 15 Jahre alte Bäderlehrling Lubwig Grabe bem 8 Jahre alten Nachbarssohn Gobel eine Rugel in ben Ropf, wodurch Gobel töbtlich verlegt wurbe.

Frantfurt. Schneiber Fuchs fturgte fich aus ber britten Gtage bes Baufes Allerheiligenftraße 29 in ben Sof hinunter und war fofort tobt. Migliche Bermögensberhältniffe trieben ben Unglücklichen zu bem bergweifelten Schritt. — Ihr 50jähriges Be-ftehen feierte bie Golbftein'iche Buchhandlung.

Fulba. Domfapitular Fibelis Müller, ber befannte Componift, wurde gum Dombechanten ernannt. -Der Centrumsabgeordnete Müller= Fulba hat das Rittergut Karlsborf im hiesigen Rreise angekauft.

Gelnhaufen. Bürgermeifter Schöpfer feierte fein 25jähriges Umts= jubiläum.

Smunben. Un Stelle bes Bürgermeifters Möbus, beffen Bahlperiode abgelaufen ift, wurde gur bor= läufigen Berwaltung ber Bürgermei= ftergeschäfte bas Magistratsmitglied Chr. Balz ernannt. Granbenborn.

storte die Scheune des Landwirths Leimbach. Sanau. Die Bijouterie= unb Juwelenfabrit von Fr. Kreuter & Co. | war fofort tobt.

feierte ihr 60jahriges Beschäftsjubi= läum. - Mus unbefannten Grunben erhängte sich ber an ber Rinzigbrücke wohnende Raufmann Beter Faller. Mitteldeutiche Staaten. Altenburg. In ber Rahe bes

hiefigen Bahnhofes warf fich ber De= tallarbeiter Rirchner bor einen Schnell= zug, welcher ihm ben Ropf bom Rumpfe trennte. Ballenstaebt. Das Gut bes

verstorbenen Oberamtmanns Rarl hahn ift burch Rauf in bas Gigenthum bes Bantbirettors Roch, bereits Be= figer bes großen Ziegenberges bier, übergegangen. Der Raufpreis 240,000 Mart betragen. Borffum. Ueber bas Bermo-

Beider ift ber Concurs eröffnet mor-Braunschweig. Nach schwe= rem Leiben ftarb im 75. Lebensjahre

gen bes Materialienhändlers Theodor

ber Lehrer August Röpte. Deffau. Runftmaler Profeffor Albert Schwendy hierfelbft ift im 82. Lebensjahre geftorben. - Un Bluthergiftung, hervorgerufen burch ein bos= artiges Geschwür ,ftarb ber erfte Uffi= ftent des hiefigen Rreistrantenhauses, Dr. Bener.

Gera. Wegen Beleibigung bes Erbpringen Beinrich XXVII. Reuß j. 2. wurde ber Sandwertsburiche, Buch= binber Mittag aus Greifsmalb, gu fechs Monaten Gefängniß verurtheilt. Greußen. Die "Thuringer Fleischwaarenfabrit Greußen" ftellte

ihre Zahlungen ein.

Sachlen. Dresben. 3m Alter von 75 Jahren berichied ber Direttor ber atabemischen Lehranftalt für Zuschneibe= funft. Sofichneibermeifter Emmrich. - Privatier Georg Melger feierte mit feiner Gattin bas Fest ber golbenen Hochzeit. - Dem Arbeiter Grafe bei und Bogel bei ber Firma Auguft Rühnscherf u. Söhne, Bau= und Runfticolofferei, Runftichmieberei bier ift bas tragbare Chrenzeichen für Treue in ber Arbeit berlieben worben.

Altoschat. Hausbesitzer Leh= mann fiel bon feinem mit Rlee bela= benen Wagen und erlitt fcwere Ber=

legungen. Muerbach. Maschinenftidereis Arbeiter Alexander Schneider, ber 30 Jahre lang bei ber Firma Frang hor= nung in Arbeit fteht, erhielt bas Chrenzeichen "für Treue in ber Arbeit".

Baugen. Sausbefiger Sader feierte bas 50jährige Bürgerjubilaum. -Weichenwärter August Reilig blidte auf eine 50jährige Dienstzeit gurud. Blafewig. Der Gemeinberath mablte ben Gemeinbeborfteber Paulus auf Lebenszeit.

Borna. Gutsbesiter Schirrmei= fter aus Trages, ber feit 2 Jahren bermift murbe, ift im naben Geholg erhängt aufgefunden worben.

Brand. Beim Schleufengraben wurde ber 51 Jahre alte Sandarbei= ter Bogler berichüttet und getobtet. Buchholz. Ebuard Tippmann, ein um bas Wohl unferer Stabt boch= verbienter Mann, ift geftorben. Er mar 30 Sahre lang Stadtverordneter.

Großpostwig. Als ber 18 Jahre alte Arbeiter Sohlfeld bamit beschäftigt war, Lehm auszuschachten, fturzte ploglich eine Lehmwand ein und begrub Sohlfelb. Obwohl die Mitarbeiter bes Berunglüdten fofort Mes gur Rettung aufboten, tonnte er boch nur tobt aus ben Lehmmaffen her=

ausgeholt merben. Sainichen. Beingmann beging fein 50jahriges Burgerjubilaum, aus welchem Unlag ihm ber Stabtrath eine Ehrenurfunbe überreichte. - Der 39 Jahre alte Deber Arthur Wahl fturgte in feiner Wohnung die Treppe hinab und erlitt | babei Berletungen ber Wirbelfaule, melde feinen Tob berbeiführten.

Seibenau. Gin Bligftrahl tobtete ben 18 Jahre alten bei ber Ortstrantentaffe hierfelbft beschäftigten Expedienten Dito Beholb.

Leipzig. Lebensgefährliche Berletungen erlitt ber 20 Jahre alte Rlempner Louis Gopel, ber bon ei= nen Schabelbruch, ber ben fofortigen nem Neubau brei Gtagen herab auf ben Erbboben fturgte. - 3m Alter bon 65 Jahren berichteb hier einer ber betannteften fachfifden Groginbuftriellen, S. G. Brögborf.

Midten. Mit Chantali vergiftete fich ber 38 Jahre alte Rarouffel: befiger Berold. Mofel. Einem Branbe fiel bas Mamig'fche haus jum Opfer.

Darmftabt. Brivatier Friebs rich Deiß, Chrenpräsident bes Gefangbereins "Melomanen", beging 50jähriges Jubilaum als Mitglieb bes genannten Bereins. - Bimmergefelle Juftus hartung feierte fein 30jahriges Arbeitsjubilaum bei ber Architetten= firma A. Rieblinger. — Cheleute Schuhmacher Josef Falter begingen die filberne Hochzeit.

Gernsheim. In ber chemi-ichen Fabrit hier fiel ber Schloffer Georg Grull beim Musbeffern eines Dedels in einen mit tochenber Gaure gefüllten Reffel und zog fich fchwere Brandwunden gu.

Groß = Berau. Feuer entftanb in bem Lochmann'ichen Unwefen und richtete erheblichen Schaben an. -Schuhmacher Michael Beller ftellte feine Bahlungen ein. Groß = Umftabt. Unter aros

Ber Betheiligung beging ber biefige Manner = Gefangberein" bie Feier feines 60jabrigen Beftebens. Unfer homberga. b. Ohm. Turnberein feierte fein 40jahriges

Jubilaum. Lauterbach. Das feltene Feft ber biamantenen Sochzeit begingen ber Lehrer i. P. Bolff und feine Gemah=

Main 3. In einem Anfall bon Geistesgestörtheit stürzte sich ber 80 Nahre alte Rentier Johann Bopp bon bem Dach eines haufes in ber Flachs. marktstraße auf die Straße hinab und

Schornsheim. Die Chefrau bes Arbeiters Abolf Ballborf fturate fich in einem Unfall bon Beiftesftorung in einen Pfuhlbrunnen und ertrant.

Selinenftabt. Mefferschmieb Natob Biidel bollenbete fein 30. Dienstjahr als Steuerbote hierfelbit. Beifenau. Schuhmachermeifter Abam Reining und beffen Chefrau Dorothea, geborene Steigauf, feierten bas Feft ber golbenen Sochzeit.

Banern.

Dunden. Der Schriftfteller Mar Regel, ber "Dichter bes Broleta= riats", ift auf bem Genblinger Fried= hof beerdigt worden. - Im Alter bon 71 Jahren ift General = Lieutenant 3. D. Ritter Frang v. Berg geftorben.

Ufchaffenburg. hier mur= ben ber Raufmann Julius Sugo Mül= ler und ber Sandler Friedrich Chriftoph Julius Mad aus hamburg ber= haftet. Gie murben feit bem borigen Nahre wegen Schäbigung ber Rordbeutschen Bank in Hamburg um 16,= 000 Mark gesucht.

Augsburg. Erhängt hat fich in ber Wertach = Borftadt bie Schlof= fersfrau Ratharina Fifcher. - Gine feltene Gibesberweigerung tam beim hiesigen Amtsgericht vor. Die Stide= rin Saufer bon Abftetten, bie in einer Diebstahlssache Zeugniß geben follte, gab auf alle Fragen bes Richters bie eine Antwort: "I bleib bei mei'm

Glauben." Sie murbe nicht vereibigt. Bifchofsgrun. Während in Warmenfteinach bas Unwefen bes Fabritanten hermann abbrannte und beffen Bruber Chriftian borthin eilte, brannte bie grofe Scheune bes Lette=

ren hier in Bifchofsgrun nieber. Cham. In ber Ginobe Rögting war bor 1½ Jahren ein achtjähriger Anabe fpurlos berichwunden; man glaubte allgemein, er fei bon Bigeu= nern entführt worden. Als nun Ur= ber Düngerexport = Gesellschaft sowie beiter ben bor einem Jahre eingefüll= ben Schloffergehilfen Ullman, Roglin ten Brunnen wieber ausschaufelten. ftiegen fie auf bie Leiche bes bermißten

Anaben. Der Taglöhner Beter Dachau. Beitmaier, welcher bei feinem Bruber, bem Gutler Jofef Beitmaier in Die= benghausen, beschäftigt war, wurde bon einem Erntewagen überfahren und

getöbtet. Gars. Poftor Joh. Bapt. Frantenberger am Collegium und Miffions= haus beging bas Fest seines 50jährigen

Priefterjubiläums. Rempten. Der hier wegen mehrfacher Betrügereien zu 2 Monaten 15 Tagen Gefängniß verurtheilte angebliche Dr. meb. Chriftian Cartalotin bon Graz, recte Karl Baumeifter bon

Unsbach, ift entflohen. Leutershaufen. Der Schreis nermeister Pleß stürzte vom Scheunenboben in ber hiefigen Ziegelei und berstarb alsbalb.

Bom Buge getob= Moosburg. tet wurde ber 19jährige Cohn bes Bahnwärters Marglinger bei Ifared zwischen Moosburg und Brudberg.

Reuötting. Bei einem Ges witter fchlug ber Blig in bas Ummer's fche Unwesen und gunbete. Mit bie= fem Unwefen murben auch bas Migl'= iche und hafeneber'iche Unwefen mit allen Rebengebäuben ein Raub ber

Flammen. Bütettemberg.

Stuttgart. Im Alter von 79 Jahren berichied General = Mubiteur a. D. Theodor von Silcher. — Com= merzienrath Gunbert, Chef ber Firma Rarl Beringer, Leber= und Treibrie= menfabrit hier, tonnte fein 50jahriges Beschäftsjubilaum begeben.

Badnang. In ber hiefigen Leberfabrit von Saufer & Bogt erichlug im Berlaufe eines Streites ber Arbeis ter Schieber ben 57 Jahre alten Scha= ni. Der Thater ift in haft genommen morten. Bergatreute. Bahrend eines

bäube bes Bauern Scholter und ber Sof bes Gutsbefigers Brauchle infolge Bligichlages eingeafchert. Brettheim. Maurer Röhnlein fiel bei ber Reparatur eines Scheunenbaches in ben Sof hinab und erlitt ei-

Gemitters murben bas Defonomiege=

Tob berbeiführte. Deifilingen. Das Bohn= unb Defonomiegebaube bes Schneibers Ronrad Müller brannte nieber. Dürmentingen. Feuer ger-

ftorte bas Wohnhaus ber Wittme Günber. berbertshaufen. Bligschlags wurde bie Scheune bes Bauern Bieg eingeafchert.

Baden.

Rarlsruhe. Die Borfteberin ber hiefigen Runftftidereischule, Fraulein Lifinta Thelemann, und ber fünftlerifche Beirath ber Unftalt, Profeffor Friedrich Baer, feierten ihr fünfund= amangigjähriges Jubilaum. - In ber Nähe bes hiefigen Strafenbahn-Depots zog man die Leiche bes feit einiger Zeit bermißten Landwirthes Beffemer aus Rittersbach aus bem Redar. Man glaubt, bag heffemer bas Opfer eines Berbrechens geworben ift, ba er bei feiner Unmefenheit bier größere Gelbbetrage eingezogen batte.

Usbach. Rirchenrath Sabermehl verließ unfere Gemeinde, in ber et 29 Jahre gewirtt hat. Bonnborf. Die hiefige Apo:

thete, feit 25 Jahren in bem Befit bes Apothefers Michler, ging burch Rauf fammt Saus und Garten für 118.000 Mart an einen Apotheter aus Weglar über. Bretten. Reallehrer Johann

Brugier hierfelbft murbe auf fein Gr= fuchen in ben Ruheftanb berfest. -Ginem Branbe fielen bie Sintergebaube bon S. Scherer, A. Melter jun. und &. Ihrig gum Opfer. Brünlisbach. Der 71 Nahre

alte Landwirth Cebaftian Pfannenftiel wurde in feinem Schlafzimmer bom Blige erschlagen. Degernau. Durch eine Feuersbrunft murben bie Unmefen bon

fibor Deng, Cornel Pfeiffer, Dionis Weißenberger, Samburger, Xaber We= ber, Matha Beber und Conrad Beis Benberger gerftort. Dillftein. Mus Furcht por Strafe erichoß fich ber ledige Architett

und Gefchäftsführer Bilg. Dingelsborf. In bem An= wefen bes Landwirths Alois Megmer brach Feuer aus, welches Stall und Scheune vernichtete.

Engen. Sauptlehrer Bigler feierte fein 25jähriges Lehrerjubiläum. Eppelheim. Wegen Brandftiftung ift ber Tagelöhner Johann Bimmermann bon hier berhaftet mor-

BBeinpfalz.

Raiferslautern. Die erle= bigte Stellung eines Offizianten bei bem biefigen Begirtsamte murbe bem Stadtschreiber Ludwig Bechberger in Ludwigshafen übertragen. - Einem Brande fiel bie Mühle ber Wittme Scheuermann gum Opfer.

Böbinger ftellte feine Zahlungen ein. Lettweiler. Dem vier Sabre alten Rinbe bes Landwirths Rarl Landfried wurde bon einer Mahmas schine ber linke Fuß durchschnitten. Maubach. Gemeinderath Wilhelm Börftler fiel burch Scheuwerben

Lanbau. Wagenbauer Michael

ber Pferbe aus bem Wagen und erlitt erhebliche Berletungen. Mutterftabt. Die 40 Nahre alte Chefrau Beim gog fich bei einem Sturge bon ber Tenne ichwere Berle-

hungen zu. Reutirchen. Aderer Schafer fturgte fo ungludlich von feinem mit Rorn belabenen Wagen, bag er balb

barauf berftarb. Eliaß: Lothringen.

Stragburg. Minifterialrath Sarff ift an ben Folgen eines Schlaganfalls geftorben. Burach. Das Feft ber biamantenen Sochzeit feierten bie Gheleute

Fint. Der Jubilar gablt 86, bie Jubilarin 85 Lenge. Sagenau. Der Wirth Schus ter, ber aus feinen frepirten Ganfen belitate Bürfte hergestellt hatte, murbe au einer Gelbbufe bon 80 Mt. berur=

Süningen. Uhrmacher Beinrich Wörnert gerieth in Concurs. mes. Der Maler Ebmund Rin= tenbach ift infolge einer Operation ge= ftorben. - Gin ichwerer Junge, ber Arbeiter Heinrich Drege aus Göttin= gen, welcher von nicht weniger als vier Staatsanwaltschaften wegen schweren

Diebstahls verfolgt wirb, ift hier feftgenommen worben. Mülhaufen. brit Birlert brannte ganglich nieber. Biele fertige Möbel und Solg wurden

ein Raub der Flammen.

Medlenburg. Schwerin. Infolge Genuffes giftiger Pilze starb der Schriftseher Wagner, feine Frau, fein 11 Jahre alter Cohn und feine 9 Jahre alte Stadtbahnzuges und trug mehrfache

Bubg. Der 11 Jahre alte Cohn bes Maurers Riedhoff fiel mit einer Leiter um und erlitt eine ftarte Ge= hirnerschütterung. - In ben Rarbower Tannen erhängte fich ber 42 Jahre alte Schuhmachergefelle Fried= rich Sahn bon hier.

Burger = Jubilaum feierte bier ber Barbier Maltzahn. Malchow. Das Feft ber golbenen Sochzeit beginnen ber Schneibermeifter Stint und beffen Chefrau.

Marlow. Schlächtermeifter S.

Malchin.

Sein

Lichtwart fiel mit einer Flasche in ber Sand bie Rellertreppe hinunter. Sier= bei gerbrach bie Flafche und Lichtwart erlitt erhebliche Schnittmunben. Reuftabt. Un Stelle bes abgehenben Lehrers Bunther ift ber Lebter Möller in Moraas an bie hiefige

Schule gewählt worben. Rehna. Rettor Rrufe hierfelbft murbe gum erften Geminarlehrer in Lübtheen ernannt.

Oldenburg.

DIbenburg. Der neuen Colos nie in ber Gemeinbe Garrel, belegen weftlich bon Beverbruch und nörblich bom Jarrel = Olbenburger hauptmege, ift ber Name "Nitolausborf" beigelegt morben.

ger Behrens in Tedlenburg wurbe bon Rabfahrern überfahren und fcmer berlett. Bant. Wegen gewerbs- und ge-wohnheitsmäßiger Dehlerei ift bie

MItenefch. Der bejahrte Deb=

Ihre Revision murbe bon bem Reichsgericht als unbegründet berworfen. Zetel. Das evangelische Obers fculcollegium hat jest befinitiv be-

ftimmt, bag in Bohlenbergerfelb eine neue Schule erbaut merben foll

Freie Städte. Samburg. Im 60. Lebensjahre berichieb ber Direttor ber Samburg-Sübameritanifden Dampffdiff= fahrts = Gesellschaft, Fr. Franzen.

Brofurift hermann Rolpe, bei ber harburger Gummitamm Co., feierte bie 25. Wiebertehr bes Tages, an bem er in ben Dienft bes genannten Saufes trat. - In einem Buthanfall iprang bie Arbeiterin Bapnit aus eis nem Genfter ihrer in ber britten Gtage belegenen Wohnung und gog fich lebensgefährliche Berlehungen gu. -Bermißt werben feit einiger Beit ber etwas geistesschwache 68 Jahre alte Rentier Anobbe, ber in ber Großen Fischerstraße wohnenbe Schneibergefelle Carl Lempfert und ber Arbeiter Teitert aus ber Bahrenfelberftrage .-Feuer brach in ber Chemischen Fabrit bon Rohrs & Co. nachfolger aus und gerftorte bie aus Erbgeschof unbOber= gefchoß bestehenben maffiben Baulichs

Bremen. Dr. meb. Gobofrebo Enrique Gattler wurbe jum Direttor ber hiefigen Rrantenanftalt ernannt. Q ii be d. Unter großer Theilnah= me ber Bevölferung fanb bas Bolts= und Erinnerungsfeft, ein allgemeines Scheibenschießen, ftatt.

Appengell. 3m Alter bon 85 Jahren ift herr Gabriel Inauen ges ftorben.

Bern. Die Betriebsrechnung ber

ftabtbergischen Strafenbahnen ergibt für 1901 bei 421.177 France Ginnahmen ein Defigit bon 31,932 Fr. Bühler. Sier fand bie Feier bes fünfzigjährigen Beftanbes bes Turn= pereins statt.

von hier, welche die Milch felbft nach Schaffhaufen führen wollte, ba ihr Mann im Militarbienft ift, berun= gludte auf ber Strafe borthin, weil ein Motorwagen ihr Pferd scheu machte. Gie erlitt einen Schenfels bruch und innere Berlegungen. Frinvillier. Auf bem Gifen=

Dörflingen. Frau Meifter

aufgefunden. Der Mann ift ermorbet morben. Graubunben. Ertrunten ift im Gertiqbach (Davos) ber 63jahrige Landwirth David Ambühl.

bahngeleife murbe bon einem Babn=

warter bie Leiche bes Samuel Whber

huttwil. Der Schwinger Ras fer Blafer bon hier wurde beim Schwinget in Bugburg fo unglüdlich geworfen, bag er bas Genid brach; am folgenben Tage ftarb er. Langenthal. Im hohen Alter

bon 75 Sahren ftarb bier Chriftine

Chriften, Die 56 Jahre lang ununter=

brochen im Dienfte ber Familie Beifer gum Löwen ftanb. Laupersborf. wert Rlus legte fich ber Gieger Ebus arb Bonner bon hier nach ber Arbeit, ohne baß es Jemand bemertte, in eis nen Trodenofen. Die Rachtwächter foloffen arglos bie eifernen Thuren und gunbeten bas Feuer an. Um folgenden Morgen fand man ben un= gliidlichen Mann total verbrannt als

Leiche. Dellerreich Angarn.

Bien. Ghren . Domherr 30. seph Rurg beging fein 50jähriges Priefterjubilaum. - Juwelier Jatob Brob= ftein feierte mit feiner Battin Therefia, geborene Benbel, bas Feft ber gol= benen Sochzeit. - Im Alter bon SO Jahren berichieb ber Sofpfarrtapell= meifter Gbler. - Wegen Unterfchlagung bon über 12,000 Kronen ift ber Raffirer Johann Strubel in haft ges nommen worben. - Beim Bau ber neuen Tramman . Remife in ber Grin= ginger Allee fturgte ber 29jahrige Bimmermannsgehülfe Conrad Nagwetter bon einem Berüft herab und erlitt ichwere Berletungen. Carl Hohenbiegler, 53 Jahre alt, fturgte bei bem Gaftwirth Frang Nymführ in eine fechs Deter tiefe Gisgrube und erlag ben erlittenen Ber= letungen. - Der 25jahrige Schantburiche Undreas Bachmaier, ber 26jah= rige Fleischhauer Ferbinand Schneis ber murben wegen Ginbruchs verhaftet. - Bulfsarbeiter Frang Diemer, 52 Jahre alt, fiel bon ber Platform eines

Anochenbrüche babon. Altenborf. Mus Lebensüber= bruß erschoß sich ber 26 Jahre alte le= bige Wilhelm Bumm. Biftrig. Beim Baben ertrant ber 3 Jahre alte Anabe Unton Jano=

Buzemburg.

iched.

Lugemburg. Der Jahrrade händler Joseph Fries aus Zweibrüs den, bem es bor einigen Bochen ge= lang, während eines Berhors burch ben Untersuchungsrichter in Zweibrüs den gu entwischen, ift bier berhaftet worben und wird an Deutschland ausgeliefert.

Bartringen. Gine Feuers: brunft afcherte Wohnhaus und Stallung bes hofgutes "Finbel" bei Bartringen, ben Gebrüber Gubben gehos rig, ein. Ropftal. Der Unternehmer Ris

tolas Flammang aus Reuborf bei Lugemburg hatte legthin bas Unglud. als er einem belabenen Fuhrmerte ausweichen wollte, ben Borberarm gu . brechen. Lowen. Muf ber Gifenbahnlinie ber Bring Beinrich = Bahn amifchen

Bowen und Ufelbingen wurde ber

Barrierenmarter Ritolaus Japen

überfahren und getöbtet. Donborf. Mehrere Rinber, barunter ber gehnjährige Cohn bes orn. Dreffe, machten fich an einem bochbelabenen heuwagen ju icaffen, als fich ploglich ber Wiesbaum lofte und ben jungen Dreffe fo unglüdlich traf, bag

ber Rnabe eine Stunde fpaler

Wittme Unna Ratharina Finter ju 2 Sahren Buchthaus verurtheilt worben. Steinmauer getrennt

Strafe in Thorshabn.

viele Steine und gar fein Solg giebt,

benn nirgend ift ein Baum ober auch

nur ein Bufch gu feben, find bie Sau-

fer fast ausschließlich aus Solg gebaut.

Gie haben nur ein einziges Stodwert,

bas auf Grundmauern aus braunem

Bafalt rubt. Die Solgmanbe find

buntelbraun, braunroth ober braun-

gelb geftrichen, und aus biefen bunt-

len Flächen beben fich bie leuchtend

weißen Rahmen ber Fenfter und ber

hausthur ab. Der farbige und

freundliche Ginbrud eines folden

Häuschens wird noch erhöht burch bas

Dach, bas nur in ben größeren Safen:

orten und auch ba nur febr felten aus

Bellbled, in ben allermeiften Fällen

aber aus einer ftarten Rafenichicht be-

fteht, bie in vieredigen Studen aus ben

Wiefen ausgeftochen und auf bas bor=

ber mit Birtenrinbe gebedte Dach ge=

legt wird, wo bas Gras luftig weiter

grünt und in folden Fällen, wenn bas

Dach an eine Salbe ftogt und fomit

leicht zu erreichen ift, bon Schafen be=

Rur ber fleinfte Theil ber rund 15,

000 Bewohner ber Farber lebt in ben

Sortiren ber Bolle.

brei Stäbten Thorshabn, Rlatsbig

und Trangisvaag und verbient feinen

Unterhalt am Safen. Die brei haupt-

fächlichften Erwerbsmittel find Schafs

jucht, Fifchfang und Bogelftellen. 36=

rem Meußern nach find bie Faringer

echte Nordländer: alle haben roth-

Sonbe Saare, rothe frifche Baden

und flare blaue Mugen, und bie meis

ften Männer erfreuen fich bichter ftrup=

piger Barte. Ihre gange Rleibung

entstammt ber weiblichen Sausinbu-

ftrie: auf bem Ropf eine roth= unb

blaugeftreifte Müge, ber fübitalieni= ichen Fischermuge ahnlich; an ben Fü=

Ben febr einfache bunne Canbalen, be-

Ferfe gufammengenaht ift und burch

Banber am Fuß festgehalten wirb; bei

ichlechtem Better wird ber fo befcuhte

Erlegte Grinbmale.

Fuß in einen mit biden bolgernen

Cohlen und Abfagen berfehenen, bin-

ten offenen Ueberichuh geftedt. Ueber

ber biden wollenen Unterfieibung tra-

gen bie Faringer eine mollene Jade

ohne Rragen, bie bis gang oben guge=

fnöpft wird und mit großen Deffing=

inopfen befegt ift, wollene Rniehofen,

bie unter bem Rnie mit Deffingtnos

pfen zugefnöpft werben, und bon einem

bunten Strumpfbanb hochgehaltene

wollene Strumpfe. Alle bieje Rleis

bungsftude find buntelbraun ober

grau. Um Gürtel trägt ein jeber Fa-

ringer, bom achtjährigen Jungen bis

jum neunzigjahrigen Greis, ein in ber

Scheibe ftedenbes Meffer mit Solg=

griff, bas an Feiertagen burch ein

conbergiertes Meffer erfest wird.

Die Frauen tragen wollene Rode und

wollene Tucher um Schultern und

Ropf. Inbeffen fcheinen auch fie an

Feiertagen mit fcongeftidten und ber-

gierten Tüchern, Schurgen und Roden

Bon Landwirthichaft ift auf ben

Farber taum bie Rebe. Bei ben Sau-

fern finbet man fleine Gemufegarten

mit Rartoffeln, Rohl und weißen Ru-

ben, und befonbers in ber Sauptftabt

Thorshavn haben fich viele Leute einen

richtigen Garten mit Strauchern und

fleinen Bäumen angelegt. Die Saupts

fache ift bas bon niebrigen Mauern eingeschloffene Biefenlanb, beffen faf-

gu prunten.

fucht und als Weibe benutt wirb.

Obaleich es hier fo

eine

Spielmaaren.

### Die Mode.

Die legten Reuheiten bieten gerabe bem reifen Alter biel Bemertenswerthes und Paffenbes. Die englischen, offen und geschloffen zu tragenben Jaden= und bie langfcogigen Baletot= taillen ermöglichen ebenfo viel Baria= tionen wie die Rode; meift find fie fiebentheilig gearbeitet ober auch mit Bolantgarnitur ausgeftattet. Mit bem richtigen Berftanbnig laffen fie fich auch ftarteren und weniger biegfamen Geftalten vortheilhaft anpaffen. Die ungemein mannigfaltige Form ber Schöfe fann hier fehr gefchidt gur icheinbaren Berlangerung einer furgen Taille und gur Berfürzung eines allgu langen Unterforpers benutt werben. Der bis gurBorberbahn reichenbe, binten getheilte Coof ift fleibfam für große Figuren, an benen auch bie aus gwei ober brei Bolants gufammengefesten Rode bortheilhaft und bornehm



mirten. Rleine, ftarte Damen bermeiben beffer bie burch ben Querbefat bes Bolants fürzer ericheinenbe Rodform und bie lange Jadentaille. Bertifale Faltengruppen find für tleine Figuren ftets borzugiehen, es ift auch anguem= pfehlen, ben Gerpentinevolant erft an ben Seitenbahnen beginnen gu laffen, ba bie glatte, neuerbings schmal gehaltene Borberbahn ichlanter ericheinen Für bie Berbftfaifon werben viel Faltenrode getragen, bie für über= fclante Damen befonbers fleibfam wirten. Der eng bie Buften umfchliekenbe Rod, ber noch gern für junge Damen binten gang glatt gearbeitet wirb, muß bei alteren Frauen ftets etmas weiter fein und hinten einige Falten haben, bie oben etwa 5 Boll lang feftgefteppt werben und bann leicht nach unten ausspringen. Un ben mit Aufschlägen, Ginfag-

ober Beftentheilen geschmüdten Taillen wird viel Treffenbefat im Berein mit Tuch= und Taffetapplitation bermenbet: febr apart erscheint es, wenn bie über ben Ruden geführten Treffenftreifen am Taillenabichluß gu flachen Defen umgenäht werben und ichofartig auf ben Rod berabbangen. Da= türlich find bie Matrofentragen für bas reifere Alter zu jugenblich, aber



ie Bericiebenartigfeit ber Rragenfor: nen, befonbers bie binten abgerunbeten ober getheilten, born in Bretellen bis gum Gürtel herabreichenben Bui pures, Zaffets und Baffementeriegars nituren bieten bier jebem Gefchmad bas Baffenbe. Außerorbentlich beliebt berfprechen bie Rufchengarnituren an leichteren Geweben gu werben. Gehr fein wirten fie 3. B. als Befat an Nadetis aus buntelbraunem Zaffet; ie umranben bie weiten Mermel unb bie capuchonartigen Belerinenfragen. Gin wenig erinnern biefe fpatfommerlichen Sullen an halbvergeffene Moben aus ber Biebermaierzeit.

Lange Jahre hindurch hatten bie alteren Damen bas Borrecht auf bie buntlen, neutralen Farben, bie Jugenb bevorzugte fatte und leuchtenbe Tone. Jest, mo Schwarg und Weiß bon neuem wieber allgemein als mobernfte Farbengufammenftellung neben Blau und Grun gelten, ift bie Wahl ber Schattirungen nicht mehr fo be-Die tiefen flieberfarbenen, bläulich violetten und immergrunen Tone, welche bie Jugend ihrer eigenen frischen Farben megen beffer meibet, find oft außerorbentlich fleibfam für weißhaarige Frauen mit mattem Teint. Braunroth, lichtes Blaugrau, ein fraftiges Beige und all' bie unauffälligen farbigen Mufterungen ber grauen, diwarzen und blaugrundigen Wollentoffe, Geiben= und Sammetgewebe find gerade ba vorzuziehen, wo die fehlenbe Frische burch ein tiefes Schwarz nur noch mehr auffällt. Unfere Urgroßmütter wußten febr gut, wie fein gelbliche Spigen und weiger Till gu leicht berwelttem Teint und entfarb. Saar fteben - und auch wir fins ben jest, baß helle Spipenshawls, Rragen, Cravatten und Schleifen nicht nur für jugenbliche Gefichter ge-

mablt gu werben berbienen. Ein Un= fpruch an bie mehr ober minber große Jugenblichteit ber Tragerin liegt nur in bet flott und capricios arrangirten Art ber Spipen= und Banberavatten.

Sauptfächlich ift an ben aus berdiebenartigem Material zusammenge= stellten Sutformen bie weiße und bie fchwarze Farbe betont. Aber auch bie bell= und buntelbraunen Filg=, Fel= bel= und Sammethute find namentlich für bie Toque= und Barettformen be= liebt. Aeltere Damen finben auch fleibfame, größere Sutformen aus Chenillegeflecht ober Filg. Gehr hubiche Rapotten aus Drahtgeflecht finb ber ichneppenartig gebogenen Form ber Maria Stuarthaube nachgeahmt; viel= fach find bie runben Rrempen an biefen Buten getheilt ober fie befteben aus übereinanberliegenben Theilen. Chenilleborten bilben meift bie Betleibung ber außerorbentlich leichten Geftelle. MIS besondere Neuheit werben bie gro-Ben "fpanifchen Bolerohute" gefchatt. Die gur Garnitur bienenben Strauß= febern legen sich gracios gegen ben tie= fen haartnoten, eine Frifur, bie gu biefer Sutform ftets als bie fleibfamfte erfcbeint.

Brauner, mit weißen Faben burch= gogener Somefpun ift für bas ge= ichmadvolle Coftum, Figur 1, berar= beitet, beffen fuffreier Rod gu beiben Geiten ber Bord rbahn, wie erfichtlich, in bier gegeneia inbergetehrte Falten gefteppt ift. Den nittleren Gaumden, bie zugleich bie Raht beden, fügen fich etwa 10 300 hohe, 18 300 breite, in Fächerfalten gelegte braune Taffettheile an. Säumchengruppen ichmuden, bon fchmalen braunen Taffetftreifen unterbrochen, bie born über einem faltigen Taffetgürtel baufchenbe Taille, bie einen mit Geru Spachtelcaros gar= nirten Ginfat aus weißem, pliffirtem Chiffon mit gleichem Stehfragen ein= fcbließt. Der Ginfat, ber an ber linten Geite übergehaft wirb, bedt ben Belbet, beffen Unfag bas mit Treffe Gin Satenichluß ber Futtertaille. hinten geschweifter Reverstragen aus mit Spachtelbordure ge= Taffet. fcmudt, begrengt oben bie Taille, beren Rudentheile, correspondirend mit



ben Borbertheilen, zweimal Gaumdengruppen und Taffetstreifen garniren. Den Rüdentheilen fügt fich unter bem Gürtel ein gierliches Fradichogchen an; es besteht aus zwei Batten aus boppeltem Taffet, beffen obere Stofflage am Augenranbe in brei nabelbreite Saumchen gefteppt ift. Die unten baufchigen Blufenarmel enben mit engen Manschetten, bie taffetun= terlegte, ftart gefdweifte Spigenauf: fcläge fcmuden.

Die bom Rod abstechenb gewählte Taille erfreut fich in ber herbftmobe einer besonberen Gunft und bilben Sanbfarben mit Braun, Graublau mit Duntelblau, Grun mit Blau u. bergl. beliebte Farbengufammenftel= lungen. Das Driginal von Figur 2 hat einen Rod aus hellgraublauem Tuch, ben aufgesteppte, buntelblaue Tuchstreifen schmuden. Die übrige Garnitur bilben Steppstichreihen bon buntler Geibe, bie fich am Rand ber beiben, auf bem Futterrod angebrachs ten Gerpentinepolants, fowie an bem furgen Tuchrod befinden. Recht fleib= fam ericbeint bie aus blauem Tuch ge= fertigte Jaddentaille mit Fradicog, beren fpige Borbertheile fich lofe über einen Salbgürtel aus gleichem Stoff mit Brongefchloß legen. Den Geitenund Rudentheilen fügt fich ber Schof an, ber wie alle Conturen am Ranbe burchfteppt ift. Die giemlich breit auseinanbertretenben 3adchentheile



merben mit angeschnittenen über einem Chemifett bon weißer Seibe, bas jabotartig Geru-Tullfpigen berschleiert, zusammengehalten. Dem Jabot fügen sich treuzweise übereinan-berliegende Spipentheise an, die sich um einen Stehtragen aus faltigem Till legen und born mit einer Schmudnabel festgestedt werben. Die Blusenärmel begrenzen Manschetten, bie Batten und Spitenvolants schmüschen. Sammtliche Patten zieren

Das außerorbentlich die unb ele-

gant wirtende Rleib aus fanbfarbenem | bes Grafes. Alles baut fich in breiten Covert-Coat mit weißer, abgepaßter Borbure, Figur 3, bat einen leicht fcbleppenben Rod mit breiter Borberbabn, an bie fich bie mit einem Gerpentinepolant begrengten Sinterbah= nen anschließen. Den Unfat bes Bolants und- bie Berbinbungsnähte mit ber Borberbahn bedt bie an bei= ben Geiten bes Stoffes befindliche Borbure, welche noch ein Durchbruch= bortchen, burch bas Golbfoutache geleitet wird, fcmudt. Auf bem Bo= lant find Steppftichlinien bon gleichfarbiger Geibe ausgeführt, bie fich auf ber Borberbahn fortfegen und hier ein großes Caro bilben. Un ber Taille bedt bie Borbure bie Nähte ber getheilten Borber= und Rudentheile und umrandet ben breifachen Pattenichog. Die mit Stepperei bergierten Borbers theile find am Ranbe mit rothem, weifigepunttetem Weftenftoff betleibet, auf ben fich unten bie gu einer Spige abgenabte Borbure legt. Der Beften= ftoff bedt auch binten am Salsaus= fonitt fomal bie Futtertaille und ben zweiten hoben Stehtragen, welcher fich beim Deffnen ber Borbertheile mit biefen zugleich zu einem Klappfragen Bierliche Gilberknöpfe unb umlegt. Schlingen aus Gilberfcnut bermit= teln ben Schlug. Augerbem ichmuden fie bie Mermel auf ben mit Borbure umranbeten Manfchetten aus Weften=

Golbbraune, feibenglangenbe Mohairtreffe bon einem 3oll Breite fcmudt fechsmal bicht nebeneinanber= gefett ben Rod bes Rleibes aus in fich carrirtem, braunem Wollenftoff, Figur 4. Die Treffe fteigt zu beiben Geiten ber Borberbahn empor und enbet in Aniehobe pattenartig zugefpitt mit gierlichen Anöpfen. Much ber breite Schneppengurtel ift mit Treffe befett und born unter Anopfen gefchloffen. lleber ihn baufcht pliffirter, bellblauer garnirte Bolerojadchen bedt. Rleine, mit Anopfichmud berfehene Batten aus Treffe bermitteln ben Schluf bes Saddens, bas mit einem ftarten Geru= Guipurefragen ausgestattet ift. weiten Blufenarmel begrengen hobe, mit Guipure geschmudte Manschetten.

### Auf den Farder.

Die Farber, jene norbifchen Infeln, bie mit ben Orfaben, ben Shetlanb= infeln und Island bie allein noch fichtbaren Beugen eines berfuntenen Continents find, ber fich einft bon Schottland bis nach Grönland binftredte, bieten ben Reifenben bie eis genthumlichften und graftbiofeften Bilber. Ungeheure Felsmanbe beben fich ju fcwinbelnber Sobe fchroff aus bem Meer auf, bas feine Bellen wüs thend in weißen Sprühwolfen empor wirft. hier und ba ift es bem gorni= gen Element gelungen, bie harten Ba= faltmaffen gu gerfägen ober gu burch= löchern: Pfeiler und Gaulen bon felt famer Geftalt, zuweilen einem bon Menichenhand errichteten Dentmal einer Bilbfaule ober einem Boftament



Rap Mögenars.

mit aufgethurmten Obelisten gleichenb, find bon bem Felfengeftabe abgetrennt, und bonnernd fturgt fich ber weiße Gifcht an biefen unbeweglichen, Jahr= taufenbe alten Gebilben binauf; ans bermarts find bie Felfen gu tiefen Grotten ausgehöhlt, und an mehreren Stellen gehen biese Grotten gang burch ben Bafalt, fo bag man ein Studchen Simmel und Meer burch ben ichwargen Felfen glangen fieht. Un ben fchroffe= ften biefer Felfen niften gu Sunbert= taufenben und zu Millionen bie Gee= pogel, beren Guano an ben fentrechten Banben große weiße Flachen und Streifen bilbet. Ginige ber Geftabe fteigen bom Meer bis jum hochften Bipfel fentrecht auf, fo bag bie Menfchen nur an einzelnen gunftigen Buntten lanben und ben Aufflieg ma= gen tonnen. Die meiften aber ruben gleichsam auf einer fentrechten Mauer, Die bon 15 bis mehrere hunbert Fuß boch ift. Auf bie Mauer folgt eine fcrage Salbe, mit glangenbgrunem und frifchem Gras bewachfen, bis eine neue buntelbraune Bafaltmauer gu et= ner höheren Terraffe binaufführt. Und jo wechfeln braune Bafaltmauern mit grunen Wiefenhalben in ftetiger Berjungung bier bis gehnmal ab bis gu bem bon fcroffen, phantaftifch ge-



Stranbhäufer.

formten Felszaden gebilbeten Gipfel. Rirgend findet fich ein lang binges ftredter Bergruden, fonbern bie Infeln find gang auß einzelnen phramibenformigen Gipfeln gufammengefest, und mitunter bilben biefe Bpramiben wie mit bem Birtel gemeffene, gleiche fdentlige Dreiede.

Einige ber Infeln find ganglich unbewohnt, ba fie nirgends Raum gu eis ner Unfteblung bieten, anbere haben fo wenig nugbares Gebiet, daß sich nur ein einziger Hof anlegen ließ. Aber wo immer die Beschaffenheit des Geländes eine Ansiedlung gestattet, Aber wo immer die Beschaffenheit des Geländes eine Ansiedung gestattet, haben sich die Färinger festgesetzt. Bon weitem erkennt man einen solchen Hof an der frischeren und helleren Farbe

seinen gablreichen Butterblumen und Ganfeblumchen febr hubich aus, und farbigen Flächen auf: bas bei Gon-nenfchein blaugrun glangenbe, bei trubie tleinen Rinnfale, bie bon Bauern gegraben werben, um bas bem Better fcwarggrune Deer, bie überschlüffige Waffer abzuleiten, geben braunen Bafaltmauern, bie hellgrunen Gele= ebenfalls bielen bunten Blumen Salben, bie bon grauen Rebelmolten genheit gum Forttommen. Die Bieeingehüllten Gipfel, hier und ba ein leuchtend weißer Fled, wo hoch oben fentultur hat bie größte Bebeutung für bie Färinger, weil bon ihr bie ein Reft Schnee in einer Rluft ober Schafzucht abhängt. Im Sommer werben bie Schafe auf bie Berge ge-Schlucht liegengeblieben ift. Und bie= fer Ginbrud bes farbigen Solgichnittes trieben, wo fie leicht ihre nahrung finwird beim Rabertommen ber Rufte ben; im Binter aber, wenn alles mit noch verftärtt: mitten in bem hellgru-Schnee bebedt ift, muffen fie im Stall nen Wiefenland bes Sofes, bas bon gehalten und mit Seu gefüttert mer= ben unbebauten Bergeshalben burch ben. Sat bann ber Bauer nicht borgeforgt und genügend beu gemacht, fo liegen bie Sauschen ber Unwohner, tann ihm barüber feine Schafherbe, flein, zierlich, fauber und nett mie b. h. fein toftbarfter Befig, gu Grunbe geben. Muger Schafen giebt es auch Rinber und fleine Pferbe, welch leg= tere als Laft= und Reitthiere wichtig

> Radit ber Schafzucht berbanten bie Färinger ihren Unterhalt bem Gifch= Ihre Spezialität ift ber Grinb= mal, eine Delphinart, bie bornehmlich im September in großen Schwarmen bie Infel auffucht und hier bon ben Ginwohnern gu Taufenben erlegt wirb.

### Gin Automat=Leuchtschiff.

In Otter Rod an ber Bestfüste Schottlands, einer bei fturmifchem Better für Die Schiffahrt nicht ungefährlichen Gegend, hat man bor Rurgem ein intereffantes Leuchtschiff aufgeftellt. Diefes Leuchtschiff, bas ben Leuchtthurm erfegen foll, tann als



Das Leuchtschiff.

"Leucht = Automat" bezeichnet werben und bebeutet einen fo großen Fort= chritt gegenüber ben bisherigen Gig nalichiffen, bag es fich verlohnt, auf feine Ginrichtung naber einzugehen. Das neue Leuchtschiff ift aus Stahl

und in allen Theilen befonbers ftart

gebaut. Biel Corgfalt ift auf

Bau bes Riels bermanbt worben, ber fo conftruirt ift, bag er bas Rollen bes Schiffes auf ein Minimum Im Innern bes Schiffes fcrantt. find mafferbichte Abtheilungen gefchaf= fen, bie zwei für bie Aufnahme bes Leuchtgafes beftimmte Behalter ber= gen. In ber Mitte bes Schiffes ragt ein 20 Fuß hoher Stahlthurm her bor, ber an feiner Spige bie Riefen= laterne trägt, ju ber im Innern bes Thurmes eine Leiter führt, welche bem controlirenben Mann, ber bon Beit au Beit bas fonft unbemannte Schiff auffucht, ermöglicht, gur Laterne binauf gu flettern und nach bem Rechten gu feben. Man tann nun bas Otter Rod = Schiff entweber bauernb ober nur eine bestimmte Beit lang brennen laffen. Die ungefähre Dauer ber Leuchtfraft tann ftets vorausbestimmt werten, und es ift in feinem Falle gu befürchten, bag etwa Wind ober Regen bas Licht verlöschen könnten. Das erforberliche Leuchtgas wird mittels Schläuchen in bie Behalter getrieben, bis es einen Drud Pfund per Quabratgoll ausubt. Gin finnreicher Apparat läßt bas Gas bann unter einem bestimmten Drud gu ben Brennern bin ausströmen. Die Bren= ner bilben gufammen ein Flammen= buifchel, und eine Linfe wirft ben Lichtschein ca. 12 Meilen weit. Da= mit ift aber bie finnreiche Ginrichtung ftehend aus einem Stud Leber, bas bes Schiffes noch nicht erschöpft. Um born über ben Behen und binten an ber eine Warnung ber einlaufenben Schif= fe bei ftartem Rebel, wenn bie Wirfung bes Lichtscheines beeintrachtigt ift, zu ermöglichen, ift auch ein Läute= wert angebracht, bas automatisch in Thatigfeit gefett wirb. Als treibenbe Rraft bient wieber bas aus ben Bebaltern unter Drud ausftromenbe Bas. Gin außerft ingeniofer Appa= rat ermöglicht es, biefen Drud auf bas Läutewert ju übertragen unb eine Glode traftig ertonen gu laffen. Das ausftromenbe Gas hebt eine Rlappe, biefe Bewegung wird burch ein Sebelwert auf einen Sammer



Querfonitt. übertragen, ber bie Glode fraftig an-

fclägt. Wenn ber Sammer fie berührt, wirb automatifc bas Musftromen bes Gafes angehalten und bie Rlappe fällt in ihre frühere Stellung gus rud. Sprungfebern unterftugen Diefe Bewegungen. Go lange noch Gas in ben Behaltern ift, ertont bie Glo= de fraftig, bie Leuchtfraft wirb aber baburch in teiner Beife beeinflußt. Rachbem bas Gas bas Anschlagen ber Glode bewirtt hat, wird es in die Las ternen weiter geführt. Das Licht brennt und bie Glode läutet Tag und Racht, monatelang, ohne bag eine Beaufsichtigung nothwendig ift. Gin mahres Geifterschiff, aber eines, auf bem gute Geifter baufen.

### Die Bontinifden Gumpfe.

Roch heute trägt bas fcroffe Felencap, bas meftlich bon Terracina fteil in bas blaue Tyrrhenifche Meer abs fturgt, ben Ramen jener berführerischen Bauberin, bie bie Manner in ihren Bannfreis lodte und fie bann gu Thie: ren erniebrigte. Dachtige Chtlopen= mauern auf ber Felsipite zeugen noch jest bon ber Unlage uralter Ruftens burgen, und im Alterthum foll bier ein Tempel und Sain ber Girce gelegen haben. Seute finbet man nichts mei= ter als Trummer auf bem ragenben Felshaupt, bon beffen meerumichluns genen Sohen fich ber Blid fübmarts bis gum Befub und nach Capri, nords marts bis gur St. Beterstuppel Roms eröffnet; aber ber boje Bauber, ber bon ber iconen Teufelin ausging, hat fich über bie gange Landschaft berbreis tet, und mas einft üppige Felbmart mar, bie bon taufenb emfigen Bauern beadert wurde, hat fich zu pefthauchen= ben Gumpfen bermanbelt, bie ihren Giftathem bis nach Rom hineinfenben



und bie gangen umliegenben Ruften=

ftriche mit Malaria heimfuchen. Go ftand es fcon gur Beit ber römifchen Republit, als ber freie Bauernftand ber Bolster ju Grunde gegangen mar, fo ftand es auch noch bor 115 Jahren, als Goethe auf bem Wege nach Reapel burch bie Bontinifchen Gumpfe tam. Man bente fich ein weites Thal, bas fich bon Norben nach Guben mit wenis gem Falle hingieht, oftwärts gegen bie Gebirge ju vertieft, aber gegen bas Meer ju erhöht liegt", ichrieb Goethe am 23. Febr. 1787. In ber That läßt fich bie gange Nothlage bes Gumpfgebiets nicht fürger und treffenber gufammenfaffen. Lanbeinwarts auf 12 Meilen 40 Boll Gefalle, bie Cohlen ber Abzugsgräben jum Theil unter bem Meeresniveau, gegen bie Rufte bin hobe Dunen, bie mit ber fogen. Macchia bebedt find, einer Ruftenwalbung, bie Schilbtroten, Schlangen und Stachels fcmeine birgt, bagu ringsum ftarte Quellen, bie am Fuge ber Raltberge ju Tage treten, fofort Mühlen treiben und Laftfahne tragen tonnen, bor allem aber eineReihe bon ftarten Bufluf: fen, bie bei ben für biefe Wegenb chas ratteriftifchen ploglichen Regenguffen, ihre Damme burchbrechenb, bas gange Land in einer Breite bon 10 Meilen



oft monatelang unter Baffer fegen.

Aber auch für gewöhnlich rufen fie eine Aufftauung ber Graben berbor, gu= mal alle zusammen nur eine einzige Mündung ins Meer haben, fürmahr bie gunftigfte Borbebingung fur eine üppige Sumpfbilbung. Mis Goethe burch bie Gumpfe reifte, fah er bas große Projett ihrer Mustrodnung burch Bapft Bius VI. im Bange. "Der gangen Lange nach in geraber Linie ift bie alte "via Appia" wieberherge= ftellt, an ber rechten Geite berfelben ber Sauptianal gezogen, und bas Baffer fliegt barin gelind hinab", beißt es in feinem Brief bom 23. Februar. Und er fest bingu: "Man tann ein fo großes und weitlaufiges Unternehmen, als bie beabsichtigte Mustrodnung ift, auf ber Durchreije nicht beurtheilen, aber es icheint mir boch, bag bie Arbeiten, welche ber Papft angeordnet, bie gewünschten Endawede menigftens jum größten Theil erreichen merben." Leiber ift biefe hoffnung nicht in Erfüllung gegangen. Die Malaria hat burch Die theilmeife Trodenlegung fogar Forts fcritte gemacht, und bie berbeerenben Ueberichwemmungen find nach wie bor bie gleichen. Gin Sohn auf ben beus tigen Stanb ber Landwirthschaft if bie wilbe Bebauung ber hoher geleges nen Felber, und unten an ber Uppis ichen Strafe malgen fich noch heute bie Büffel im Schlamm, wo bie fcmarge Maricherbe fegenschwere Beigenernten tragen tonnte. Der lette, ber fich mit bem Broblem ber Mustrodnung tiefer befaßt hat, mar Rapeleon I., ber Sie Bafferftanbe und fonftigen Berhalt: niffe burch ben Ingenieur Bronn jahrelang forgfältig ftubiren ließ, bis fein Sturg biefem Borhaben ein Enbe fet te; und bie italienifche Regierung, bie fich neuerbings mit bem gleichen Brob lem befaßt hat, begnügt fich mit ber Unterftügung eines Meliorationsconfortiums, bas nichts Ersprießliches geleiftet und nur bie Graben bon bem üppig muchernben Untraut freigehalten bat. Erft ber preußische Dajor b. Donat ift auf ben lichtvollen Gebanten gefommen, bem Lanbe fonne nur baburch geholfen werben, baß folgenbe Magregeln ausgeführt werben:

Alle äußeren Zufluffe und Quellen werben am Rande ber Sumpfe ent-lang in's Meer geleitet, und zwar die oberen rechts bon ber Strafe mit Benugung besflüßchens Gifto, bas burch einen Durchftich ber Meeresbune nabe bem Cap Circeo feinen eigenen Abflug erhalten foll, bie unteren, namentlich ber Dauptubelthater Amageno und bie ftarte Feroniaquelle, links von ber

Strafe, nothigenfalls mit Benugung bes Schifffahrtstanals bon Terra-

cina. Alle unterhalb bes Meeresnivedus liegenben Theile werben burch Damme



abgeschloffen und ausgepumpt, mas nach bem heutigen Stanbe ber Technit nichts Ungeheuerliches ift, jumal bie Unlage mehrerer großer Cammelbes den, bie ben Bafferftanb ber Fliffe ces guliren follen, elettrifche Rraftquellen bietet.

Durch intenfive Bebauung bes Ries berlands und befferen Abflug bes Baffers werben alle Malariateime er= ftidt, ba fich biefe in fliegenbem Baffer überhaupt nicht bilben und bas Ripeau ber Abzugstanäle, fobalb fie von ben ftarten außeren Bufluffen entlaftet find, um 40 Boll finten wirb, fo bag ber Abfluß ohne große Rudftauungen ftattfinben fann. Durch Bebauung ber fahlen Bergs

hange und anberweitige mechanische Borrichtungen wird bas Ungeftum ber Regenfluthen etwas gehemmt.

Das Ribeau ber außeren Buffuffe wird burch bie icon genannten Sams melbeden regulirt.

Muf einem ca 600 Mcres großen Terrain hat herr b. Donat icon Culturverfuche begonnen, aber an bie Berwirflichung bes gangen Projetts tann erft gegangen werben, wenn bie Berhandlungen mit ber italienischen Regierung jum Abichluß gebracht find. Aber feitens ber letteren befolgt man noch immer bie fo beliebte Politit bes Bauberns und ber Bertröftungen, und bie großen Latifunbienbefiger fuchen ben Blan, ber ihre armen Bauern ber Malaria entreißen foll, mit allen Mit: teln gu hintertreiben. Wenn aber Sie Berhanblungen abgeschloffen fein und ber beutiche Spaten, Die beutiche Glets tricitat und Energie auf biefem Boben arbeiten werben, bann wirb bas paras biefifche Land am Fuße ber Bolsters berge feinem zweitaufenbjahrigen Elen' entriffen merben.

### Boefieunb Profa.



Erinnerft Du Dich noch, Rarl, wie ich Dich auf biefer Bant getroffen habund Du an Deinen Anopfen abgezahit haft, ob ich Dich liebe ober nicht? Un fo 'was bentft Du beute nimmer!" "Dagu fehlen mir jest auch bie Anopfe am Rod!

Sinbernig.



. . Sie haben allerbings eine wunberbare Stimme - ich fann Sie aber boch unmöglich engagiren!" "Ja warum benn nicht, herr Direcs tor?

"Gie find gu bid - Sie geben nicht burch meine Berfentung!"

Broteft.



Leugnen Sie nicht, Sie finb ber herr Müller, ber mir bie anonyme Rarte geschrieben hat!" "Ja was glaub'n G' benn! - 3d werb' einen Bennh für Gie ausges



"Sacra, mir fceint, ich werb' im-

# Auffallende Preis-Herabsekungen.

Dieser Laden bietet am Montag eine Unzahl Gelegenheiten, Geld beim Gintauf zu sparen. Die prachtvolle Qualität der Herbst- und Binter : Baaren, Die getreue Beranfchaulichung Der neueften Moden, Die Buberläffigfeit Der Baaren, und was gang befonders wichtig ift, Die fpeziellen hierbei giltigen Breife machen einen Belud bon ein ober zwei Stunden hier morgen fehr lohnend, und jeder nur dentbare Bedarf follte jest zu Diefen Breifen gebedt werden.

Bum Beispiel, wenn man gutgemachte elegante herst = Männer = Unzuge für 7.75, lohfarbene Richelieu gerippte regulär gemachte Kinderstrümpfe für 7c, gute Qualität leinenen Tafel-Damast zu 32c, seine Glace-Handschuhe zu 45c, hübsch garnirte Damenhüte zu \$5, elegante seibene Damen = Waists zu 2.75 und andere ähnliche große Bargains haben tann, dann ist es an der Zeit, zuzugreifen.

Buppen : Rarneval und Ausstellung von Buppen von den ersten Fabrifanten der gangen Belt — viele intereffante Cachen und hubsch detorirte Buden — Spielsachen : Departement. Driffer Moor. El

## "Bictor":Sprech-Maichinen.

Die Bictor Monarch jr. Sprech-Maschine, in einem Eichen = Rabinet verpadt, wird durch Uhrwert-Motor getrieben, spielt fünf 7= od. bret 103öll. Records. Borgeichr. Preis \$25. Montags-Preis

Bictor Records, 7 goll, große Auswahl, 35c Cramophone Dist Records, prachivolle Auswahl, Montag

## Außerordentliche Belz-Werthe.

Alaska Sealfkin Coats, gemacht aus den feinften Fellen, mit hohen Kragen, durudgeschlagenen Manschetten und schwerem Satinfutter. Ausschliekliche Belde 195.00 Echte Marder Clufter Scarfs, Moberne Beaver Salsband.

mit nettenSchwängen befegt, Montags fpezieller 5.00 Modische Fabella ForScarfs
— mit vier Schwänzen be-

10.00 Grane Squirrel Halsband-Scarfs, Tabs mit Ruffled

Satin, Montag — Feine Qual. Mint Storms fragen, ein ungewöhnlicher 15.00



ften Facons - 95.00

### Staple Dry Goods. Gine prachtige Offerte bon ungebleichtem Muslin in guter Qual. für Fas A-c Chater Flanell, per Pard

Batte, bon guter Größe und guter Qualitat Baumwolle, Montag, bas Stüd Schürzen-Ginghams bon guter Qualität und heften Muftern, per Darb

Comforter Rattun, in allen neuen Mus Comforter Rattan, in echten Far- 50 ben, per Parb,

Gebleichtes Muslin, volle Parb breit und in allen Staple Marten, ber 2)arb. Rod-Futter mit ber ichwargen Spun Glas Appretur, prächtige Werthe

gu Bedrudtes Flannelette, Die ichon- 70 ften Mufter,

## Leinen, fpeziell.

Tifd-Leinen bon guter bauerhafter Qual. in halbgebleichtem Loom Dice Damaft; eine prächtige Gelegenheit für Cotels und Reftaus rant-Besiger, sich einen großen 32c fehr fpeg. Preis, p. Db.

Brifh Catin Damaft, in egtra feiner boll gebleichter Qualität, 72 Boll breit, in einer febr hubichen Ausmahl bon Muftern; ber febr hubigen gine Montag ift nur 550 ber Narb

Serbietten in halb Dugenb Bartien, feine boll gebleichte Briff Satin Damaft Sorte; Montag in zwei speziellen Partien vertauft, zu 6 für 390, und 6 für 65¢ Leinen-Sanbtlicher, Mufter und einzelne Partien, bon großem Damaft, gefäumten buds und hohlgefäumten huds, in Sorten, bie immer bollig ein Drittel mehr bringen; fpez. Preis morgen, Eure Auswahl 14c

## Unterzeug für Damen.

Schwere Befts und Beinkleiber für Damen, Binter = Schwere, in gefliefter egyptischer Baumwolle, in filbergrau und weiß Seibe taped, Perlmutterinopfe und 18c guffeteb Mermel - Montags fehr fpezieller



Befts und Beinfleiber für Damen, bon befferer Qual egppfischer Baumwolle, Seibe gehatelter hals, gang Seibe tapeb, jum Bertauf am Montag ju bem fehr fpegiellen

Auftralifde mollene Befts und Beintleiber für Damen, gerabe genug Baumwolle um bas Ginichrumpfen gu berhüten

grau und blau, hubich geformt und boll Seibe befegt, nur Damen-Gowns, bon extra Qual. Mannelette, - mit fanch Streifen, hubbard Potes, gefütterte Ruden und ge- 39c

rollter Rragen-offerirt Montag für nur Damen-Gomns, bon Mannele

Streifen und foliben Farben, ediges Pote, gefütterte Ruden u. Fronts, Brand befett, fpeg. Preis, Montag, 65c Damen-Gowns, ausgezeichnet u. voll gemacht, in fanch rofa und blau geftreifs tem Flannelette, ediger und hoher hals, hubbard Pote, Seibe gefteppt — für 95c

## Sut:Bargains.

Rie murbe eine beffere Gelegenheit gebos



Dug., welche f. \$2.50 bas Stud bertauft

murben, alle gute Blods, aber nicht alle Grös 50c Bartie 2 weiche u. fteis Sute f. Mans ner, alle ffars ben und

neue herbstmoben, waren \$2- 950 eue Herbstmoden, maren 32 Beiche u. fteife Anaben-Hute, 75c

## Madel=Alrbeit.

Der berühmte japanifche Rünftler in Ras belarbeit, Mr. Ratow, gibt, mit Montag Morgen anfangenb, freien Unterricht.

Richardsons befte maschechte Seibe, in Filo, Rope, Twift, Grecian Flog, per

Sangleinene Battenberg Ringe, für Manch Arbeit, per 100

Ganzlein. Battenberg Braib, in als 20c Befte Qual Shetland Mlok. 12 Strange 3. Pfund, per Pfund,

223öff. nicht überzogene Sopha-Rifs 35¢ Fanch Schnur für Sopha-Riffen,

## Gute Souhe für Damen.

Es ift febr unflug gehandelt, zu wenig ober zu viel für Eure Schuhe zu bezahlen. Bir haben die Downs and Batfon Lynnmade "Special" Schuhe hier morgen zu \$1.85. Diese Sorte wird gewöhnlich nicht gu diesem Preise verkauft, sondern für einen weit höheren. Wir beantworten jede

Frage, die Ihr erdenken konnt, über Facon und Material, und werden Euch morgen in fünf Minuten mit gut paffenben Schuhen befriedigen.

SchwarzeCurjo RidSchuhe, mit Ladleber Spigen, mittlere Ab- fage, engl. Behen und bauers Muswahl hafte Sohlen,

Sadleber Schnürschuhe, Duff 1 Tops, Cuftom Beben, nachgeahmte geftennte Spigen, niebrige Abfage, gut gemacht, Ladleber Schnurschuhe, Tuch=Obertheile, Opera Beben, 3mitation

Spigen, mittlere Abfage, jebes Baar garantirt, gu befriedigen. Engl. Enamel Goodhear Welt 1.75 Filg-Dausslippers für Damen 29c Rnaben: und Mabchen: Schuhe, Ribs und Ralbleber Uppers, alle Groben, Montag 950.

## Tafchentücher.

Bir verlaffen uns morgen auf einen angezeigten Artifel, um eine unges heure Anzahl Käufer nach dem Las schentucker du bringen; und wenn ein Bargain von außergewöhnslicher Güte richtig gewürdigt wird, so sind wir sicher sehr beschäftigt. Wir bringen über 8,000 Dutend Taschens

Darunter find Damen . Tafdentucher in netten und bubichen Spigen . Effetten, mit fanch beftidten Eden, Beno Spigene mit unch benaren uch, vend Spigen Effetten, Spigen und tuded Borbers, Zausenbe von hubich bedrudten Borbers, einsache, weiß leinene hobigesaumte, und viele andere; und ferner find darunter hobigesaumte weiße Taschentücker sie Männer, zusammen einen der größten Merke hieren han ihre in unsern ber Berthe bietend, ben wir je unseren Run en offerirt haben — Eure

## Bolgmaaren.

Baffer-Eimer, nett angeftrichen u. grais ned, zwei Reifen, am Montag zum fpegiellen Berfauf gebracht zu einem intereffanten gelb. sparenden Preise namlia nur

Busamenlegbarer Garbinen . Streder, 6 bei 12 Fuß, Center Bar, tann sich hartholy Medigin=Rabinet für

Bufamml. Rartentifc, Große 24 bei Bolle Größe Waschbrett, Zink Front, f. 50 Bügelbrett, 41 Fuß, extra breit, 5 Arm Clothes Rad-gut gemacht, für So Große Sorte Brot - Brett, Darthely, 100

Poftbeftellungen ausgeführt.

## Dieser Walking Guit, \$18.75.

Dieser schöne Promenaden-Guit ift wie alle anderen die wir in unferem Guit = Department haben, sehr modern; elegant geschneibert; mäßig im Preise. Ihr könnt seine Schönheit ermeffen, indem Ihr diese Abbildung genau betrachtet, die eine getreue Wiedergabe bes Garments ift. Es ift in ber neuen Bloufen Facon gemacht, in ben neuesten blauen und fcmwargen Snowflate Stoffen; Die Baift, taffeta = gefüttert, bat pointed Manschetten, Doppelte Top Capes und Military Kragen, gesteppt in weiß und mit schwarzen Broadcloth Bandern besett. Der Rod ist geschmadvoll pleated und der untere Rand tailor-stitched. Es in eine der schönften Facons der Saifon und ein febr bemertenswerther Bargain.

### Suits, Coats, Waists und Röcke.

Norfolf Promenadenröde für Damen, aus fanch gemischten Stoffen, schwarz u. weiß, blau u. weiß, u. hellem u. bunflem Orford, Jadets fatingefüttert, mit Batch-Tafchen, durudgeschlag. Manschetten. Der Rod ist plaited und nett gesteppt. Das ganze Suit ift ftrift tailor-made — 11.50

Ribeline Bloufe Suits f. Damen, in blau u. schwarz. Waist hat fanch Top Cape, Postillon Rücken und Sammetkragen und Gürtel. Nähte find tailor-ftitched u. mit Satin eingefant. Der Rod bat modernen Sabit Ruden und ift ftritt tailor-made. Rum Verkauf

Broadcloth Bloufe-Suits für Damen, in blau u. ichwarz, durchweg mit Seide ge-füttert, finished mit Slot Nähten — zu

Bangwoll, Rerien Coats für Damen, in schwarz, blau u. braun, halb=anschl. den, Sammetkragen und fanch Manschetzten. Wir haben sie in allen Grös 5.00 gen. Ein ausgezeichn. Werth zu 5.00 Damen-Blousen-Coats aus feinen Rer-Sammerstragen und farbig. Gem. mit Sammetkragen und zurückgeschlag. Mansschetten, voll satingefüttert, ges 7.95 steppte Nähte und Kanten, Bique-Baifts für Damen, in weiß und berichiedenen Muftern. Schlichte tailormabe Facon, netter Kragen und 2.95

Rerfen-Coats für Damen, in Bloufen- u. Box Coat-Facons gemacht. Aragen und Aufschläge aus Autria Beaver Pelz.— Fein geschneibert und voll 10.00 fatin=gefüttert,

Die neuen MonteCarlo Coats find fomohl icon als praftisch, 30 u. 32 goll lang, in feinem Rerfen. Meltons etc., fcmara und Rolling Aragen, fanch Aermel, gurudgesichlagene Manschetten. Schon besetzt und mit schwerem schwarzem Sas 18.75

Damen-Promenaderode aus feinen Deltons u. Thibets, in schwarz und farbig, 1. Thibets, in Japone 4.95 Slot Nähten,

Damen-Promenadenrode, in ben neues ften fanch gemischten Farben, rauhe oder glatte Stoffe, kilted, plaited und ftraps ped — ausgezeichneter Werth 5.95 Peau de Soie Seidenröde für Damen, plaited u. hohlgefäumt, separater Per-

caline Drop Rod — 10.00 Montag -Damen-Seidenwaists, in der feinsten Qualität Taffetaseide, gang tucked und schön hohlgesäumt, in schwarz und farbig,

44 — zu Frangof. Flanell Damen-Baifts, in einer Auswahl v. Facons u. Farben, 2.95

alle Größen, von 32 bis

## Modische garnirte Hüte für Damen, \$5.



Wir haben für Montag genau 200 der schönften, hübscheften und elegantesten garnirten Bute in fchwarz und ben forretten Schattirungen bergeftellt, um fie für \$5 gu bertaufen. Diese Bute werden ficher Jeden überrafchen, der fie fieht, und soweit wir wiffen find Bute, die wahrheitsgetren fo gut wie diese waren, den Damen noch nie zu diesem Preise geboten worden. Zieht in Betracht, daß dies der Anfang der Herbst= und Winter-Saifon ift, und daß Buswaaren-Sändler gewöhnlich große Profite verlangen, fo werdet Ahr die Bichtigkeit Diefer Offerte fofort erkennen. Genug Facons u. eine große Auswahl, um jeden Geschmad zu befriedigen mit Guten, die hubsch und in jeder Beise befriedigend find.

Unfere frangof. Mufter= und Modellbüte, die zu \$20, \$30 und \$40 perfauft mer wurden von unseren ersahrenen Puhmacherinnen genau nachgebildet, und die Origi-nalhüte kommen morgen zum Berkauf zu 25 Proz. Herabsetung von den früheren Preisen. \$40 Hite zu \$30, \$30 Hite zu \$22.50, \$20 Hite zu \$30. Kertig-gemachte Sute in den beliebteften Facons und Farben, in Orfords, Raby, Castor, schwarz und weiß, etc. Diese umfassen alle die besten Facons, die in dieser Saison eingeführt wurden, und Werthe bis zu \$4.50 — spezieller Verkaufspreis 9 für den morgigen Verkauf — Auswahl

Bompons in schwarz und farbig. Rapped seibene Beaver-Otte, schwarz schwarze Strauben Tips, aubermontag spezieller Preis 10c Berkaufspreis, 1.50 Schwarze Strauben Tips, aubergewöhnlicher Werth. 2.25

## Kunftvolle Auslage von Herbst-Teide.

Unser immer geschäftiges Seiden-Department hat die neuesten Gewebe und Fabrikate in farbigen und schwarzen Seidenftoffen erhalten, paffend für Stragen- und Abendgebrauch; die besten ausländischen und einheimischen Bebereien haben gu diesem ungeheuren Affortment beigetragen. Wir empfehlen jest, wie in fruberen Jahren, den Ginkauf bon nur guter Seide. Die Seidenstoffe, die wir führen, find völlig garantirt vollständig zufriedenzustellen und febr dauerhaft zu fein. Sollte fich ein Stied Seibe, das wir bertaufen, durch irgend einen Fehler beim Beben ober Appretiren nicht gut erweisen, fo werden wir es durch ein anderes erfeten.

Farbige Peide.

Die folgenden Stoffe find die begehrenswer- Gros de Londre Seide, eine spezielle theften für Waifts und Rleiber:

> Bean be Chane. Rean be Champis. Bean be Sapho. Bean be Cleopatra, Beau be Chrano.

Alle biefe Stoffe haben wir in einer bolls ftanbigen Auswahl von Farben, fowie meiß, cream und schwarz. Die besten 95c Berthe, welche wir seit langer 95c Berthe, welche mir feit Beit offerirten, per Parb,

## Beide, Speziell.

Importation ber neuesten Artifel in Seide für Gowns, Baifts, Befat und Futter; ift glangender, halt beffer und foftet weniger als Taf-fetta; jede wünschenswerthe Schattirung, yd. TaffetaPlaids, ein fehr feines Afforts

Montags spezieller Preis, Moire Belours, jest ausschließt. für Baijts gebraucht, große **75c** Auswahl; Yard,

## Bchwarze Seide.

Bir lenten bie Aufmertfamteit auf unfer Lager bon Enterprife fcmarger Seibe bon brächtiger Qualität. Bean be Gnie,

Beau de Chgne, Bean be Guebe, Surah Twill, Satin Ducheffe, Louifine Geibe, Taffetafeibe.

"Warranteb Enterprife Co.", mit weißer Seibe in bem brand eingenen - Mons 95c tags fpezieller Preis, Seibe in bem Rand eingewebt, find bie

## Spezielle September-Verkauss-Preise für Groceries.

5. & E. granul. Inder, 10 Pfb. Mon- 45c

Durfee's Sellerie-Sals, Monstags-Breis, per 4 Um 10c

Somino Buder, Bonning 10 59c

Reiv Orleans Molasses, Mons ber Bjund, Der Bjund, Parde Datteln, per 5c Bolben Cantos Rafe \$1 nen-Ranne, Pfund, Pfund, Deutides Bogelfutter, 1:40 Bird Grabel, Montag per 3c Gereinigte Rorinthen, per 7c In ber Conne getrodneter Pfunb, Thee, Montag per 30c Morning Beauty Corn -7c

Edbart's beftes Matent 3um-bo-Mebl, 1 Bab-Sad 1.95 Ane unfere 55c Abee-49c Montag für Jerry's Pfanntuchen: Fanch boller Rem Porter Rontags-Breis, 8c Rahmtufe, Montags- 12c Trivasbitta, die idealegrühe flids-Speife, Montag, der 9c Paatet, Montagspeis, 29c Paatet, per Budie, ganges Beigens, Fairbant's Rascot Balice-rei-Seife, Montags. 27c Sed Breis für 10 Stude 27c

Empfon's tonbenfirte Suppen - Montags Spezialpreis 8¢ für 1 Bfb.-Buchfe, Getrbant's FairtySetje, 10 Silde 37c Booth's Blad Diamond Lacks,
Montagse Preis für 15c Actho Scheuer-Seife, 29c
10 Stilde, Inder Budfe,
10 Stilde, Inde Budfe,
10 Stilde, Inder Budfe,
10 Sti pre 135mb, Balfoba, Montag, U12c feine Butterine, Rontor 80c.

Blund für Montag, U2c feine Butterine, Rontor 80c. Beigerei . Stitrte, 1. 5c Star Gelatine, Montag 8c Feinfter Grab-Samen, 15c funds-Schaftel, per Bafund, Freines Tefel-Cals, 10 Sc Bromangelou, Montog, 10c Gemifchter Stiefmitt Bfund-Cad für ber Padet

Schinten, Bfb. Meiner Maple-Juder, 12c Santo enlifornische Laber-feis Guter Santos-Raffee, \$1 E 8 Stobe Polith, per 6c Runtel's Roch-Chotolabe per Pfunb, per Gfunb, ber 6c Runtegs-Preis per Bfunb. Anollen jum Minterblühen Mobel Brund Strings 8c Momifde Spaginthen, affor-titte Farben, Montags. 40c

Ansgewählte Freslas, 15c Montag per Dut., 5alla-Lillem, Montag 10c per Stild, Calle-Dillen, egtra groß, 15c American Beauty Aofenftalu-cher, Montag fregleilet 15c Arter-Kofenftraucher. 25c per Stüd.

## Spezielle Aurzwaaren:Bargains.

Belbing Bros.' beste Qualität 100 Parb Rah-Seibe, nur in ichmars; spezieller Mroiz für Montaa — Praid Sfirt Binding, Star Alpaca 50 S. & M. beftes Bias Belveteen Sfirt Brand in ichwarz ober Farben, 5 Parb-Stud für per Parb Dreh Shields, mit Rainfoof Abergogene, Ogummi-gefütterte ober nabtlofe Stadinet; 50 Montags fpezieller Preis, per Paar Berlmutter-Anobie, reine weiße, feine Qualitot, 16 bis 24 Line, Karte mit 2c einem Dugend, Montag fur nur Sut-Rabeln, fanch emaillirt, Stein-Ginfag, ichone Mufter, große Berthe,

## Halstrachten, Garnirungen.

Automobile Damen-Ties, gemacht bon Jap Seibe, fein hohlgefaumt rund herum, mit Tuded Rragen und Seibe bestidtem Turnober; alle begehrens. 250 werthen garben = Rombinationen, nur

Damen-Top-Rragen, feine Stiderei, fchlicht weiß u. viele begehrenswerthe fanch farbige Effette -Beige bestidte Dull Ties, bon feiner Qualitat Sortiment bon außerordentlich hubichen Fancy Chiffon Beilings, hohlgefaumte Borten, folide ob. zweifarbige Borten, ichlicht ober punttirt-29c Weiße bestidte Beabings, mit 1 bis 1 Boll breiter 1c Schmarge feib. Escurial und Point be Benife Galloons

Medallion= und Serpentine = Effette -Breis, per Dard -Bestidter Chiffon Applique Rleiber = Befas, in ichmarg ober cream, feine Bartie b. Muftern, Db. Torchon = Spigen und Ginfage, in einem riefigen Sorti= ment bon Muftern - fein, mittelichmer und ichwer 4¢ - per Parb -

### Beaded Bags.

Echte Stahl beabeb Bags, wie Abbil= bung, mit ogibirtem Rahmen, gewöhn: liche innere Tafche, Chamois Futter u. ichmere Stabl: Franfe, mit ori= birter Rette unb Safen bagu paj= fenb. Diefer Bag ift bebeutenb beis fer als irgend einer ber je

murbe, 75¢ Stationerh, Office Sratch Blods, affortirte Größen, per Pfund

B

Efterbroot Febern, Do. 048, Dut. 3e

nahtlos, doppelte Aniee—Richelieu ge=

rippte 1.3le Thread Madchen-ftriim-

pfe, highfpliced verfen, Füße u. Aniee,

wir glauben, daß dies der niedrigste

Preis ift, für den voll regulär gemachte

GinBargain in ichwarzen Damen=Strum=

pfen, beftes gefämmtes Maco Barn, Seibe

Appretur, echtfarbig und ohne Fleden, gerippte Obertheile, feiner Gauge, hohe

Fanch fpigengeftreifte Strumpfe für Da=

men, Robelty, Boot und ichrage Streis fen Mufter, auch Seibe beftidte

Strumpfe jemals vertauft

pliced Abjage, boppelte

Sohle, Montag,

annähernb biefen

Breis berfauft

## Ring-Berkauf.

Ein weitere neue Partie jener moglbetann= ten G. S. Ringe für Damen, Dabchen und Rinder ift foeben ange= langt und wird auf ben Front Bargain=Tifchen in ber Schmudfachen= Abtheilung am Montag ausgelegt. Dieje Ringe werben burch ein neues Ber=

fahren hergeftellt-ein Uebergug bon maffi= bem Gold über eine Romposition bon Metall. wodurch ebenfo bauerhafte Qualitäten wie bei maffinem Gold erzeugt werben. Einfache Band, difelirte Band und Ringe

25c mit fanch C.einfas 50c fung, Nachahmungen 50c bon echten Emeralds, Diamanten, Rubinen und Turquoise — von uns für fünf Jahre garantirt.

## Gute Aleider.

Männer-Angüge-neue Berbstmufter, in Caffimeres und Cheviots, mit ber forreften Schneiderarbeit, und mit dauerhaftem Futter. - Sie find ein Bargain ju unferem fpegiellen Preife Lange hofen-Angilge für Knaben, 13 bis 19 3ah-Meberrode für Anaben, in Or: ford Grau, Großen 4 bis 13 re-ftarte u. juberläffige Jahre - lange, lofe, bertifale Caffimeres, welche wir Tafchen, fcmale garantiren

Guffs, gut ges Berfaufspreis 4.00 macht-nur Rorfolt Aniehofen = Un= Binter-Untergeug für Rnabenguge für Angben. 4 bis flieggefüttert, gute Qualitat -14. Die populare Facon Unterhemben und Unterhofen Diefer Saifon. ichwere in niedlichen, buntlen Muftern, ju bem

Montags Bargain Blad Cat Strumpfe für Anaben, Preis 1.50 Starte Sofentrager für Anaben, 5c.

### 17c Sofe Supporters f. Rnaben 5e

Strumpfmaaren.

### Bänder. Madden= und Anabenstrumpfe, feine Bangfeibenes, fanch geftreiftes, corbeb unb folidfarbiges Band, 3½ 30% breit; eine aus-nahmsweise gute Auswahl, ein= schließlich weiß, bie und schwere gerippte baumwollene. echt schwarz gefärbt. Liste Finish, poll

2, alle Farben, per Parb

Banber, gang Seibe, june, u. fanch 15c Banber, gang Seibe, fanch geftreift und cor= Sammet = Band, ganz Seibe, ichwarze At-las Rüdseite, 1 Zoll breit, in einer 10c besteren Qualität, die Yard, Satin Gros Grain Band, gang Seibe, Ro.

Atlas Taffeta = Band, ganz Seibe, 25c 73öllig, Montag, ote Gang, Seibe, 51 25¢ Gangfeidenes Mouffeline Taffeta Band, 51 Boll breit, in roja, bien, beliebten 15¢ Boll breit, in rofa, blau, Maife, grau,

## fen Mufter, auch Seibe bestidte 350 Muster:Glace: Sandichuhe.

10c

Richt nur Muster-Handschuhe, londern eine große Quantität von reparirten Sandfouben, welche wir von befannten Fabrifanten gelauft haben. Es find 1,500 Baar

ber Partie, ungewöhnliche Werthe, per Baar-

Wir find die alleinigen Agenten in Chicago für Jonvinet et Cie

berühmte frangof. Rib Sanbichnhe, n. unfere Auswahl v. Berbft



und Winter-Facons ift vollftanbig.

## Saar: Baaren.

Ein fehr fpegieller Bertauf guberläffiger Saar-Baaren biefe gange Boche. haar-Flechten, 2 Ung. \$1 18 Boll, Montag Darürlich lodige Pompas bours — Montag für nur Thome SairReftorer, \$1 Montag für nur Thomes Quinine Saars Tonic-Montag für \$1 ueberflüffiges Daar für immer entfernt; Ropfhauts und Gefichts=Maffage eine

## Drug:Store.

25¢ Größe b für bie Mugen jedem Gintauf in ren=Departement. Frei.

Emulfion of Cod Liver Oil - nur Betroleum Jelly, & Pfund für nur 100 Bemon Juice Complexion = Seife, nur 50 Bemon Juice Glycerine Seife-nur 5c Bombered Boracic Meib, 1 Bfb. für Bombered Schwefel, & Bfunb-für 5e Rubifoam für die Bahne-Montag 12e Berlenweiß, für bie Bahne-nur 10e